

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



HARVARD DIVINITY SCHOOL Indover-Harvard Theological Library



٠ • • .

# Predigten

in der

# Domfirche zu Schwerin

gehalten

von

Dr. Th. Bliefoth,

Bierter Sammlung erfte Abtheilung.

Zweite Auflage.

3meite Ausgabe.

Halle a/S.,

Berlag von Georg Schwabe.

1869.

• 

BX 8066 .K575 P7 1869

predigten.

} .

# Bormort jur erften Auflage.

Die nachstehenden Predigten so wie diejenigen, welche in den beiden weiteren Abtheilungen dieses Bandes folgen werden, find vom Ende des Jahres 1844 bis zum Ende des Jahres 1853 einschließlich in der Domkirche zu Schwerin gehalten.

Anderweit hinreichend beschäftigt, hatte ich in dieser ganzen Reihe von Jahren nicht dazu gelangen können, unter den von mir gehaltenen Predigten diejenigen, welche sich für den Druck eigneten, auszusammeln und auszuseilen. Als ich endlich daran kam, zeigte sich die Zahl derselben größer, als daß Ein Volumen sie gefaßt hätte. Es mußten dem Bande drei Abtheilungen gegeben werden.

Ich hätte nun in diese erste Abtheilung die Predigten aus den ersteren Jahren aufnehmen können, und so fort. Aber mehrsache Gründe bestimmten mich, das aus allen diesen Jahren in Eine Kirchenjahreszeit und auf Einen Tag Gehörige auch bei einander zu lassen. So umfast diese erste Abtheilung die Zeit vom ersten Advent bis zum Sonntag Duinquagesimä; die zweite Abtheilung aber, welche die in dem zweiten Theil der Festjahrhälfte, und die dritte Abstheilung, welche die in der festlosen Hälfte des Kirchenjahres gehaltenen Predigten aufnehmen wird, werden balb folgen.

Da ich nicht sonntäglich predige, so hat sich's getroffen, daß ich im Laufe dieser Jahre an einzelnen Sonntagen oft,

und an einzelnen selten ober gar nicht predigte. So kommt es, daß in der folgenden Sammlung für manche heilige Tage mehrere Predigten erscheinen, während einzelne ganz leer ausgegangen sind.

Die, fünfzehnte Predigt hängt durch ihren Inhalt mit ber sechzehnten zusammen, und ich habe ihr daber diese Stelle in der Sammlung gegeben, mährend sie sonst an der Stelle der dreizehnten hätte stehen muffen. Wo sonst in einzelnen Predigten eine Rudweisung auf früher gehaltene vorkam, genügte ein Bermerk unter dem Texte.

Ich bitte Gott, daß Er biefe Blätter an ben herzen ihrer Lefer fegnen wolle; und ich bitte die lieben Lefer, die an der hand diefer Blätter ein Körnlein Segens finden, daß sie meiner gedenken, wenn sie vor ihrem und meinem herrn stehen. Der herr sei mit uns Allen.

Schwerin, am erften Abventfonntage, 1853.

Dr. Th. Kliefoth.

# Borwort zur zweiten Auflage.

Ich finde diesen Predigten, da sie zu meiner Freude ihren Weg in die Welt auf's Neue beginnen sollen, Nichts weiter voran zu schicken, als den herzlichen Bunsch, daß die Gnade unseres Herrn Jesu Christi mit allen meinen lieben Lesern und mit mir sein und bleiben möge.

Shwerin, am Reformationsfest, 1858.

Dr. Th. Kliefoth.

# Inhalt.

|                 |      |       |                 |               |        |         |        |             |       |       | Geite |
|-----------------|------|-------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|                 |      |       |                 |               | I.     |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 1.    | Abvent          | 1844          | über   | Matth   | . 21,  | 1-9         |       |       | 1     |
|                 |      |       |                 |               | II.    |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 1.    | Abvent          | 1846          | über   | baffelb | e Eve  | ingelii     | ım .  |       | 17    |
|                 |      |       |                 |               | Ш      |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 1.    | Abvent          | 1851          | über   | baffelb | e Eve  | angelir     | ım .  | ٠'.   | 32    |
|                 |      |       |                 |               | IV     | ,       |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 2.    | Abvent          | 1848          | über   | Luc. 2  | 1, 25  | -36         |       |       | . 48  |
|                 |      |       |                 |               | y.     |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 2.    | Abvent          | 1852          | über   | baffelb | e Eva  | ingelii     | ım .  |       | 64    |
|                 |      |       |                 |               | V1     |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 3.    | Abvent          | 1851          | über   | Matth   | . 11,  | 2-10        |       |       | 79    |
|                 |      |       |                 |               | VII    |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 4.    | Abvent          | 1850          | über   | Job. 1  | , 19-  | <b>-2</b> 8 |       |       | 99    |
|                 |      |       |                 |               | VĬĬ    | ſ.      |        | •           |       |       |       |
| <b>Behalten</b> | am   | 1.    | Weihna          | <b>dtsfei</b> | iertag | e 1850  | über   | Luc. 2      | , 1–  | -14 . | 114   |
|                 |      |       |                 |               | ΙX     |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am   | 2.    | Weibna          | <b>Htsfe</b>  | iertag | e 1844  | über   | Job.        | 1, 1- | 14    | 137   |
|                 |      |       |                 |               | X.     |         |        |             |       |       |       |
| Gehalten        | am : | 2. \$ | Weihnad         | htofeie       | rtage  | 1847 (  | iber b | asselbe     | Evai  | igel. | 161   |
|                 |      |       |                 |               | XI     |         |        |             |       |       |       |
| <b>Gehalten</b> | am : | 2. §  | Beihna <b>d</b> | tofeie        | rtage  | 1848 i  | ber be | asselbe     | Evar  | ıgel. | 177   |

|                                                               | Geite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| XII.                                                          |       |
| Gehalten am Sonntage nach Weihnacht 1849 über Luc. 2, 33—40   | 189   |
| XIII.                                                         |       |
| Gehalten am Neujahrstage 1848 über Luc. 2, 21                 | 206   |
| XIV.                                                          |       |
| Gehalten am Reujahrstage 1853 über baffelbe Evangelium .      | 230   |
| XV.                                                           |       |
| Wehalten am Conntage nach Weihnacht 1852 über Luc. 2, 33-40   | 244   |
|                                                               | 244   |
| XVI.                                                          |       |
| Gehalten am-2. Sonntage nach Epiphan. 1852 über Joh. 2, 1—11  | 266   |
| XVII. •                                                       |       |
| Gehalten am 2. Sonnt. nach Epiphan. 1853 über baffelbe Evang. | 284   |
| XVIII.                                                        |       |
| Gehalten am 4. Sonnt. nach Epiphan. 1852 über Matth. 8, 23-27 | 298   |
| XIX.                                                          |       |
| Gehalten am 5. Sonnt, nach Epiphan. 1851 über Matth. 13,24-30 | 312   |
|                                                               | 312   |
| XX.                                                           |       |
| Gehalten am Sonnt. Septuagesima 1847 über Matth. 20, 1—16     | 330   |
| XXI.                                                          |       |
| Gehalten am Sonnt. Septuagesimä 1851-über baffelbe Evang.     | 346   |
| XXII.                                                         |       |
| Gehalten am Sonnt. Seragesima 1845 über Luc. 8, 4-15 .        | 362   |
| XXIII.                                                        | •     |
| Gehalten am Sonnt. Sexagefima 1847 über baffelbe Evangelium   | 378   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       | 310   |
| XXIV.                                                         |       |
| Gehalten am Sonnt. Sexagesima 1848 über basselbe Evangeltum   | 394   |
| XXV.                                                          |       |
| Gehalten am Sonnt. Duinquagesinfa 1847 über Luc. 18, 31—43    | 405   |
| · XXVI,                                                       |       |
| Behalten am Sonnt. Duinquagesima 1853 über baffelbe Evang.    | 424   |
| = · /······ ··· = · ····· · · · · · · ·                       |       |

## Gehalten am 1. Sonntage bes Abvents, 1844.

Romm, herr Jefu! Amen. Bater unfer u. f. w.

#### Tert:

Matth. 21, 1-9: "Da fie nun nahe bei Jerufalem tamen gen Bethphage an ben Delberg, fandte Jesus Geiner Junger zwei, und fprach zu ihnen: Gebet bin in ben Reden, ber vor euch liegt, und bald werbet ihr eine Efelin finden angebunden, und ein Füllen bei ihr; lofet fie auf und führet fie zu Mir; und so euch Jemand Etwas wird sagen, so sprechet: ber Berr bedarf ihrer, sobald wird er fie euch laffen. Das gefchah aber Alles, auf baf erfüllet wurde, bas gesagt ift burch ben Propheten, ber ba fpricht: "Saget ber Tochter Zion: fiehe, bein Konig kommt zu bir fanftmuthig, und reitet auf einem Efel, und auf einem Füllen ber laftbaren Efelin." Die Ilnger gingen bin und thaten, wie ihnen Jesus befohlen hatte; und brachten bie Efelin und bas Kullen, und legten ihre Rleider barauf, und fetten Ihn barauf. Aber viel Bolts breitete bie Rleiber auf ben Beg; bie anderen hieben Zweige von ben Baumen, und

streuten sie auf ben Weg. Das Bolt aber, bas vorging und nachsolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne Davids; gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hossanna in der Höhe!"

Bir feiern beute, liebe Gemeine, unfer firchlich Reujahr : biese heilige Stunde foll une bie Pforte fein, burch welche wir wiederum in jene Reihe ber Gottesbienfte, Tage und Feste eingehen, welche unfer herr uns gemacht hat; und an ber Schwelle Dieser Stunde tritt ber Berr an und beran in dem gelesenen Evangelium und faat uns: "Siehe, bein König fommt zu bir fanftmuthig!" Wir aber wollen fröhlich ein= geben auf biefes Wort, benn es ift ja bie Untwort und bas Ja bes herrn auf unsere Bitte, die wir jeden Tag haben: "Berr, Dein Reich fomme ju une"! Auch muß ich benfen, bag unser Text mir gerade bies Wort an euch auftrage, benn wenn ba in unserm Evangelium fteht: "Sage ber Tochter Zion: fiche, bein Konig fommt zu bir", fo find unter bem Bion boch gewiß auch unsere Stadt und unsere Sauser und unfere Bergen mit gebacht, fo gewiß unfere Stadt auch eine Stadt der Berheißung ift und wir Rinder ber Berheißung find, berufen und gesammelt burch bas Evangelium, und burch bas Wort gegründet und gebaut auf ben ewigen Grund= ftein. Ueberhaupt ift bie Beschichte, bie unser Text ergablt, eine ewige Geschichte: fo tommt ber Berr noch alle Tage, fo balt Er noch immerbar Seinen seligmachenben Ginzug, und es fommt 3hm auch noch immerbar wie tamals viel Bolfs entgegen, die Ihn als ihren König erkennen und ihre Kleider unter Geine Rufe breiten.

Darum wollen wir unfer heutiges Wort reben laffen vom Rommen bes herrn ju bir, liebe Gemeinbe. 3ch will euch nachauweisen suchen, wo Er tommt, ich will euch bie Außtapfen zeigen, die Sein suchenber Jug auch in bem Bange eures lebens gurudgelaffen bat, ich will euch bie Bege nennen, auf benen Er an bie Menschenbergen beran ju fommen pflegt; bamit ibr, wenn ihr wollt, 3hm entgegen geben und Ihn auch fuchen konnt. Aber nicht alle Guß= tapfen, bie fich auf bem Bene unseres lebens finden, rubren ber von bes herrn Spur; nicht alle Borte, Die in unser Dhr tommen, find bes herrn Worte; nicht alle Stimmen, bie in une fprechen, find bes herrn Stimmen - barum will ich euch weiter fagen, wie Er tommt, in welcher Ge= ftalt, mit welchen Geberben, mit welchen Zeichen Er fommt: bamit, wenn ihr 3hm begegnet, ihr 3hn auch kennt und erkennt. Und bas Beibes will ich uns beuten an ben Reiden biefer Tertgeschichte, und will's fo versuchen, ob nicht Sein Bort an und bas vermöchte, bag wir uns auch bem Ruge bes Bolfes in unserm Text anschlöffen, auch unsere Rleiber, unferen Schmud, unfere Größe ju Seinen Füßen bemuthig niederlegten, und auch mit einstimmten in bas: "Gelobt fei, ber ba fommt in bem Ramen bes Berrn!"

I.

1.

Auf die erste Frage aber, die wir uns nach ben Wegen gestellt haben, auf benen ber herr zu uns fommt — brauschen wir uns die erste Antwort nicht weit zu suchen. Wir sinden sie in dieser Stunde, die uns die Thur öffnet und uns hineln weist in die Reihe ber Tage und ber Dienste bes herrn. Diesen Tagen und Diensten bes herrn gilt bas

Bort: "Bo Zwei ober Drei versammelt find in Meinem Namen, ba bin Ich mitten unter ihnen". Er fommt zu euch in biefer Rette Seiner Refte, Die Er in ben gangen Lauf eures Erbenjahres hineingewoben hat, Er fommt zu euch an jedem Tage, ben ihr als bes herrn Tag begeht, und beren Einen wenigftens Er in jede Woche biefes Lebens hinein geordnet bat. Denn jedes dieser Tefte und jeder dieser Tage bringt euch ein Wort bes herrn, und jedes folder Worte nemut euch Seiner großen Thaten, Seiner an euch vollbrachten ober an euch zu wollbringenden Thaten eine. Go fommt ber Berr in jeder Stunde, in welcher Er wie heute Die Gemeinde ber Geinen und euch mit ihr zu Geinen Rugen fammelt. Da ift benn an jedem folden Tage, in jeder folden Stunde ber eherne Mund ber Gloden Sein Mund, mit dem Er euch in bies Sein Saus ruft und labet. Und wieber in biesem Seinem haus ift jedes Bort, das bier laut wird, wie ein Sauch von Seinen Lippen, mit welchem Er euch zeugt von Sich: mit jedem Tone eurer Lieber will Er bier an eures Nachbard Seele treten; und auf den Flügeln jedes Gebetes, bas hier auffleigt zu Ihm, will Er herunter kommen und will Gein Ja und Amen auch in eurem Bergen fagen. ift die erfte Beife Seines Rommens ju euch, und bie weitefte, benn fie gilt Bielen, Allen: "Biele find berufen", beißt es, und "Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und gur Erfenntnig ber Bahrheit fommen".

Darum sollt ihr auch nicht geringe von dem Allen benten, als ob dies doch noch solche weite und äußerliche Beise des Kommens wäre. Es liegt doch, selbst für den, der ferner steht, eine Macht und eine ziehende, lodende Geswalt darin, daß ein Jahr des Herrn sich durch das Jahr

ber Erben breitet. Es ift nicht baffelbe, ob bu bir fagen mußt, daß bir bein Kind farb im Frühlingsmond, ober ob bu bir fagen fannft, bag es binging um ben himmelfahrte= tag; es ift nicht gang gleich, ob bu weißt, bag bir bein Sohn geboren ward um ben fürzeften Tag, ober ob bu bas weißt, bag er bir gefchenft marb am Beibnachtsmorgen; es liegt Etwas barin, bag wir eben fo gut nach Beibnacht, Oftern und Pfingften, als nach Frühling, Sommer und Binter unfere Tage, unfere Freuden und unfere Leiben gablen. Ihr fonnt euch gleich felber auf bas Alles bie Probe machen: Dacht einmal bies bobe Saus bes Berrn, an welches unfere Gutten wie an ihren Salt fich lehnen, fo bag unfere Stadt wie ber golbene Reif ift und bies hohe Saus ift wie bas Juwel in bem Reif, benn umber wohnen bie Menschen ber Erbe, und bier wohnt ber Ronig bes himmels - macht einmal bies haus bes herrn bem Boben gleich, und ihr habt unferer Stadt ihren Schmud und ibre Bier, ibren Stola und ibre Erbebung genommen, und fie ift nichts als ein wimmelnber Menschenbaufen geblieben. Alles gleich hoch und gleich niedrig, Alles gleich flach und gleich platt. Go reißt einmal bas Jahr bes herrn beraus aus bem Sahr ber Erbe; benft euch einmal, bag bie Rette ber Arbeit fich fortschleppte aus Woche in Woche, ohne einen Sabbath, ohne einen Tag ber Rube in Gott, ohne ein Fest bes herrn; benft euch einmal, bag burch alle Reben, bie von Menschenlippen zu Menschenohren bin und wieder fliegen, auch fein driftlich Wort mehr hindurch flange, und burch bas Marktgewühl fein Kirchenglodenton; nehmt von unfern Biegen die Taufe meg, nehmt aus unfern Chen ben Altar fort, nehmt von unfern Grabern bie Rreuze ab; - und

bann fragt euch: ob ihr bann noch leben möchtet in ber armgeworbenen Belt? 'ob ihr fie bamit nicht ihres reichften, schönsten Schmudes entkleibet hattet? ob bann nicht bas Menschenleben vor euch lage aben ale ein Markigemubl, ale eine Bufte ohne Baffer, ale ein Beg ohne Berberge, und Alles mare ichaal, und Alles mare matt geworben? Darum follt ihr bas Alles, ob ihr ihm auch für euer Berg noch ferner ftanbet, bennoch nicht geringe achten, benn ce ift Dem, ber Leben in unfer Leben bineinschafft und ben himmel in unfere Belt und Gott in unfere Erbe, Gein Bang, auf bem Er tommt. Es wird unser Reiner als ein Chrift geboren, ce macht fich auch unfer Reiner von felber auf, bag er's fuche, fonbern und Allen muß gwifchen Biege und Grab ber König fommen und muß uns rufen, laden, fammeln, holen, und gewinnen. Und bazu ift 3hm bas, mas ich genannt, bas Mittel; jene ganze außerliche Ordnung Seines Reiches, jeber Sabbathtag, ber euch euer Leben freuzt, iebes Bort, bas bier in eure Seele fallt, jeber Orgelton, ber an euer Dhr schlägt im Borübergeben, bas Alles ift Gein fuchenber guß, ber euch nachgeht in eure flüchtigen Stunden, ift Seine rufende Stimme, Die euch rufen will aus ben Berirrungen eures Lebens, ift 3hm Gein weites Res, bas Er auswirft liber bie weite Menschheit, bamit Er aus ihnen Allen Biele und euch auch gewinne.

Aber darin habt ihr Recht, daß es nicht genug ist an diesem Beitesten und Ersten. Damit ift noch wenig beschafft, daß zwischendurch ein Glodenton in das Gewirre der Erde herunterschlägt, und hier Einen und da Einen auswedt zu einer flüchtigen Erinnerung an das Jenseits; und Der hat auch nur erst wenig, der sich einmal niedersest am Beihnachts-

abend ober am Oftermorgen, um einmal über bie Erbe binaus ju benten. Sonbern naber muß Er uns fommen, muß Sich uns voller bieten, muß uns perfonlich erfaffen. Er thut's aber auch : wie Er une fagt in unferm Text: "bein Ronig fommt zu bir", ju bir bem Gingelnen, und wie Er bier thut, baf Er nicht blog fommt bis nabe bei Jerusalem, fonbern Er balt Einzug in Die Stadt, fo thut Er noch immer: Er geht uns nach aus biesem Seinem Saus, Er folgt und aus bem fonntäglichen Leben in unfer tägliches Leben, und aus ber vollen Gemeine geht Er mit uns in unfere einsamen Stunden. Bie und mann Er bas thut? Benn Sein Bort, bas ihr bier gebort habt, euch folgt in euer Saus und in die Bode, und will nich los von euren Gebanken laffen, und fommt euch wieber über eurer Arbeit und über euren Begen, bis euch nun bie Arbeit aus ber Sant fällt über eurem fillen Sinnen; ober auch wenn euer Rind ju Saufe tommt, und fpricht ben Spruch, ben es gelernt, ben Bers eines alten Liedes spielend an euer Dhr, bag er euch flingt wie eine Erinnerung an die langst vergessenen Toge eurer Rindbeit, und boch wieder wie eine Botichaft von Etwas, bas ihr noch nicht habt, bas ihr haben folltet und boch nicht habt, immer noch nicht und seid boch schon so alt; ober wenn ihr eine eurer Bücher aufschlagt, bas unter allen feinen Borten auch Geinen beiligen Namen bat; ober:wenn bas Wort ber ernften Rebe gwifden euch und eurem Freunde bin und wieber zieht, und am Ende, ber Erbe mube, fich auf ewige Dinge wendet - febt eurer Rinder Mund, und eurer Freunde Rebe und eurer Bucher Blatter, all biefe Dinge muffen Stoff entnehmen aus bem Schape Seines Bortes? muffen Ihm Boten werben und Wege fein, auf benen Sein

1.

Fuß euch fucht, muffen Ihm Stimmen und Prediger werden, bie Er euch ju laben und ju holen fendet.

Und noch näher fommt Er uns und so nahe, baß feine Bermittelung bes Bortes ober bes Zeugniffes mehr ift gwifden uns und 3hm, fondern daß Er in bas Auge unferes Geiftes hinein blickt, und daß der Hauch Seines Obems an unfere Seele fpielt. Und Allen ift bas Leben eine nie abreigenbe Rette von Bunfchen, all unfer Thun ift ein Guchen, und ihr werbet selber wiffen, wie oft die irbifche hoffnung endet in Täufchung, wie was wir finden nicht bleibt, und was auch eine Weile bleibt, bleibt boch nicht ewig. Das ift unser Aller Leben, bas ift euer Leben auch, und fegnen follen wir's, bag es fo ift, benn es ift Sein Rug, es ift unferes Beilands feliger, Friede bringender Ruf, ber uns bie Paar Blumen irbifcher Soffnung zertritt, um über ihre Graber binüber an unfer berg ju tommen. "Anfechtung lehrt auf bas Bort merten." Benn bas Berg gerbricht mit ber irbifchen hoffnung und über verlorenes irbisches Gut binaus verlangt nach ewigem Gut, Da thut bas ewig reiche Bort bes Berrn fich der Seele auf und zeigt und giebt ber Seele den herrn und Seiland, den es tragt, und da thut fich bie Seele bem herrn auf und fiebt und erfaßt 3hn, ber ba fommt in Seinem Bort; ba- vermablt fich bie Seele bem Beren burch Sein Bort und unfer Beift athmet aus Seinem Geift; fo daß wir felig fagen fonnen:

Wo das Leben eine Leore, eine Lüde in unserm innern Menschen läßt, da ist eine Pforte, vor der Er sieht und klopft an bei und; auf jeden Krenzweg, über den unser Lesben führt, hat Er und Sein Kreuz hingestellt, noch eh' wir lebten; aus jeder Thräne, die unser Auge weint, blidt uns

Sein tröftlich Bild entgegen, und wir brauchen — glaubt's gewiß — in solchen Stunden nur unser inneres Auge aufs zuschlagen, so sehen wir Ihn, so wissen wir Ihn, so haben wir Ihn, benn Er hat gesagt: "Ich will euch nicht Waisen lassen, Ich komme zu euch".

Wenn nun aber Einer entgegen reben und fagen wollte: Aber ich habe Ihn nicht gehört, gefunden; ich habe doch auch gelebt wie andere Menschen und wie du's beschreibst, ich bin doch auch dusch das Alles hindurch gegangen, aber ich habe Ihn nicht gefunden; oder wenn ein Anderer noch anders so sagen wollte: ich habe Ihn gesucht und doch nicht gefunden, ich habe nach Ihm gefragt in den Diensten Seines Hauses, ich habe nach Ihm geforscht in Seinem Wort, ich habe nach Ihm verlangt in meinem Leben, aber gefunden habe ich Ihn nicht — auf diese Frage kann ich nur Antwort geben, wenn ich euch weiter zeige:

II.

wie Er fommt.

ò

Da sindet ihr benn gleich in unserm Texte ein nachbenkliches Wort: "Dein König", sagt das Wort, "kommt
zu dir arm", und auf dem Rücken des lastdaren Thieres.
Das sieht nicht aus wie eines Königs Einzug; das ist die Knechtsgestalt, die Er getragen hat. Anechtsgestalt hat Er
getragen, da Er auf Erden wandelte; in Anechtsgestalt geht
Er auch heute durch die Welt Seinen Gang; und Alles,
was von Ihm spricht und zeugt und redet, trägt auch Seine
Knechtsgestalt. Seht dies Sein haus an, da Er wohnt:
wettlich angesehen ist's ein armes haus, denn es sind
nicht Größe noch Schäße dieser Welt darin zu holen; ober

feht bie Tage an, bie Seinen Namen tragen, bag man ffe verträumen kann und verjubeln; ober feht Seine Diener an, bie Seinen Namen prebigen, bag fie nicht Macht noch Größe baben, und ihre einzige Baffe ift bas Bott; und feht wies ber bies Gein Wort felber an, bas man ja weglegen fann; fann's gerreifen und bestäuben laffen, fann's überboren und vergeffen. Go trägt Alles, mas von 3hm zeugt, wie Er selber bie Anechtsgestalt. Darum ift's gang gewiß, bag wer Ihn finden und feben will; auch die Rnechtsgeftatt tragen muß, benn nur bas Gleiche fann bas Gleiche verfieben. Das ift bie losung jenes Rathfels, daß Er Tausenben fommt und fie feben 3hn boch nicht; aber bas ift benn auch bie Bitte, die ich an euch habe: Wenn Er euch fommt in Seiner Knechtsgestalt, so kommt ihr 3hm auch entgegen in eurer Rnechtsgestalt! Wenn ihr nach 3hm fragt, wenn ihr nach 3hm sucht, wenn ihr nachbenkt über Seinem Bort, thut's nie in jenen fatten Stunden, die wir Alle haben, wo wir uns traumen laffen, wir brauchten bes Urztes nicht; thut's nie in jenem ftolgen Ginne, ber mohl meiftern, tabeln, urtheilen kann, aber er kann nicht liebend nehmen und verfteben; thut's nie in jenen Wallungen eurer Luft, ba euere truntene Seele fich binaus über alle Sügel und über alle Berge meint, weil ihr fur eines Tages Dauer geworden ift. was fie gewollt. Sondern wenn ihr in Sein haus tretet. wenn ihr ju Geinem Tische geht, wenn ihr fimt und forichet über Seiner Lehre, ba laßt es in folder Raffung eures Gemuthes geschehen, bag ihr eure Lebensarmuth vor eure Seele ftellt, daß ihr in euch mach ruft, mas je an Leib und Beh in eurer Bruft und in eurem Gewiffen gewesen, und arm am Geift, und an ber Geele flein und gering, bemuthig

am ganzen Sinn und von ganzem herzen, kommt Ihm entsgegen, so werdet ihr Ihn erkennen trop Seiner Anechtssgestalt.

Denn bag wir eine arme Geele haben, bag wir, wenn wir fo fommen, nur fommen wie wir wirklich find, bag wir bie Rnechtsgestalt an unferm gangen innern Menfchen tragen, - bas wiffen wir felber wohl, und nur jum leber= Auf laßt mich euch erinnern: Wie viele Menfchen haben nicht unter ben Blättern ihres Lebensbuches, beren Gins ihnen jeder Tag beschreibt, auch Gines, bas mit schwarzem Rand gezeichnet ift? Es liegt bas Blatt zwischen einer gangen Reihe anderer Blätter, die mit leuchtenben Farben ber Freude gezeichnet find und mit bem froblichen Grun ber hoffnung, aber bies Gine ift mit ichwarzer Schrift gezeichnet; es find auch ichon viele Thranen bes Schmerzes und ber Reue auf bies Blatt gefallen, und haben boch feine bunfle Schrift nicht hinweg gelofcht; und jebes Mal, wenn fle in bem Buche ihres lebens blattern, fällt bies Blatt querft von felber auseinander, fie tonnen's nie vergeffen. Saft auch bu fo Etwas? Es find wenige Menschen ju Jahren gefommen, bie nicht in bem Buche ihres Lebens auch Ein fold Blatt hatten, ober zwei! Dber anbers ausgebrückt: Ift bir bein Bang burch bie Welt immer eben gewesen, immer leicht und ohne Unftog? ober haft bu zuweilen Berge vor beinem Auf gefunden, Die bie Laft beines Lebens maren und beiner Seele Schmerz und beinem Bergen Roth ichwfen, und wie bu auch gingft und wie bu bich auch wendeteft. immer ftandeft bu nach furger Stunde wieder vor biefer laft beines Lebens? Es find Benige weit gegangen, bie bas nicht fannten. Der haft bu's etwa auch erfahren, bag

Schatten burch beine Seele gieben und wollen nicht weichen? bag auf bem Spiegelbilbe beines lebens Fleden fint, bie bu nicht wegwischen fannft, so oft bu's auch gewollt? Dber haft bu nicht auch in beinem lieben Saus irgend ein trubes Gebeimniß, das die Welt nicht wiffen barf? und nicht in beiner eigenen Seele irgend einen buftern Binfel, in ben fein Denich feben barf? und boch ift gerade bas immer bas Erfte, an bas bu benten mußt, wenn bu in bein Saus trittft und wenn bu in beine Seele blidft, und Boblibat mare es fur bich und Balfam, wenn bu's in ein treues Ohr ergablen, wenn bu's in ein verftebendes berg berunterreben fonnteft. Liebe Brüber, wenn euch die Reihe Diefer Fragen an Etwas gemahnt bat, bas ihr auch kennt und auch habt, ba kennt ihr gewiß auch bas Andere, baf in folden Stunden, wo bem Menfchen folche Dinge vor die Seele treten, ein Etwas über ihn fommt, bas ihm bie Banbe faltet, und bie Rnie beugt, und feine Augen hinauf gieht zu ben Bergen, von benen bie Sutfe fommt. Und bei biesem Etwas, bas Beilsfehnsucht beift und Durft nach Gerechtigkeit, bitte ich euch, bag ihr bas an euch kommen laffet und foldem Buge gehorchet. eurer Lippe, daß fie ben Namen eures Beilandes betend nenne, gonnt es ba eurer Sand, daß fie Seines Rreuzes Stamm umfaffe, und tragt 3hm eure gange fcwere, trube, arme Seele entgegen: Er, ber felber Anechtsgeftalt tragt, wirb fie fennen in ihrer Anechtsgestalt, und wird fie euch erlösen, und wird fie ench fullen.

Schämt euch auch nicht, vor Seinem Kreuz euer ftolzes haupt zu beugen; und wundert euch auch nicht, daß solcher beiland und Erlöser Knechtsgestalt getragen hat, daß Seine Krone von Dornen war, daß Sein Zeichen ein Kreuz, und

Seine Baffe ein Bort ift. Es giebt tein seligeres Bort als bas Bort, bag wir einen gefreuzigten Beiland, einen Beiland in Anechtsgefiglt baben. Denn bas wißt ihr auch, was euer Berg voll Rummer bei ben fremben, falten Menichen zu erwarten bat, und habt es erfahren, mas bie leichte lustige Welt ber geangsteten Seele bietet: Denen gilt unfer Schabe nur als ihr Gewinn, auf ben fie rechnen; benen ift unfer Leid ihr Zeitvertreib; und unfere Fehltritte, biefe blutenben Bunben unferer Seele, find ihr Spott und ihres Lachens Stoff. In ber gangen weiten Belt ift feine Stätte, auszuruhen für ben muben Beift. Aber Der hier, ber hat offene Arme ftete fur euch; ber auch bie Rnechtsgeftalt getragen bat, ber auch geweint bat, ber auch in Tobesleiben gewesen ift, ja ber biese ganze Knechtsgeftalt als feine Sulle angenommen hat, nur bamit ihr euch ein Berg zu Ihm als ju eures Gleichen faßtet und euch faffen ließet von Seiner warmen Bruterhand, Der fennt euch auch in eurer Knechtes gestalt, auch in eurer Armuth, auch in euren Fehlern; Der hat auch ein Berg für eure Nöthe, weil Er fie kennt, und hat auch ein Dhr für eure Rlagen; ihr seid 3hm nie ju flein, ihr feid 3hm nie ju arm, ihr feid 3hm nie ju geringe; und was ihr 3hm auch fagt und bringt und zutragt, die gange Armuth eures Lebens, Die ichwerften Leiben eures Bergens und Gewiffens, als eine koftliche Gabe will Er fie von euren banden, euren Lippen nehmen; Er will fie auf Seine Schulter und euch an Sein Berg nehmen, bag euch bas eure wieder warm und frisch wirb. So will Er thun, so ihr Ihn nur bittet, fo ihr nur bei Ihm suchet, an Seiner Thur anflopfet.

Und bann wird Er aud, wenn ihr fo thut, Seine

Ruechtsgefiglt von Sich thun vor euren Augen; Er wird bann Sein Robr ablegen und Seine Dornenfrone und Seine gange Armuthebulle, bie Er nur nahm, bamit Er euer Berg fanbe, und wird vor eurer Seele fteben als euer Berr, als euer Beld und ewiger Ronig. Wie's in unserm Texte heißt: Er kommt zu bir arm und boch als bein König, und wie Er wohl in die Stadt gezogen ift arm und bemuthig, und boch bat bas Bolf Ihn erfannt als ben Rönig, benn Er hat Sich erwiesen und hat gehandelt als ein König ber Geifter so wird Er auch an une bann ale ein Ronig thun; Er wird uns geben als ein Konig, benn Er wird uns geben Schmud für Afche, und Freudenöl für Traurigfeit, und icone Rleider für einen betrübten Beift. Er wird uns auch gebieten als ein König; Er wird gebieten unserem Fuß, baß er auf Gottes Begen laufe, frohlich wie ein Belb; Er wird gebieten unserer Sand, bag fie Seine Berte wirfen muß, fo lange es noch Tag ift; Er wird gebieten unseren Gebanten und unseren Lippen, daß fie Gein Wort burchdenken und Seine Thaten ergablen muffen. Und Er wird uns führen als ein Ronig, und Seine Sand wird und leiten burch Rampf und Streit, über Sügel und Berge bis an bas Enbe unferes Glaubens, bis an die Bollenbung. Wie ber Menfchen Fabeln ergablen von einer beilenden Königsband, und wie ibr felber wißt, daß es mobl ftebet um land und Bolt, wenn bas Auge bes Königs ausschaut in jeben Winkel bes Lanbes und in alle hutten bes Bolkes — nun hier ist eine beis lende Königs-Hand, hier ift ein sehendes Königs-Auge; wenn Der Seine hand in unferem haufe hat und mit Seinem Auge in unfer Berg fieht, ba fleht's wohl im Bergen und im haus. Das ift gewißlich mahr!

So fommt benn mit, bag ibr's fcmedet und erfahret. Mein zeugendes Wort fann euch wohl bis auf Die Schwelle führen, aber bas Beitere mußt ihr felber erfahren und mußt es erproben. Darum - wenn's boch eines Bersuches werth ift und ber Probe - fommt, bag wir's aufammen erfahren, mit in biefe Stunde gurud. Mit biefer Stunde ichlägt ein neues Jahr bes Berrn uns Seine Gnabenpforten auf. Es wird im laufe auch biefes Jahres mancher schwere Stein auf unserm Bege liegen, und mancher bange Abend, und mancher, mancher Jrrweg auch. Das find bie ichwarzen Faben, Die eine dunkle Macht in unfer Leben flicht. Aber wir haben nun gehört von bem Ginen, ber bie Dacht bes Todes und feines Fürften bezwungen hat, ber auch alles Rrumme eben machen fann, und alles Schwere leicht, und ber solches auch alle Tage will an Allen. Und ber Eine führt uns ja ben ersten Morgen bes Jahres berauf, und bietet uns Seine Band, bag fie uns leite burch bas Jahr. Lagt uns benn, bamit wir Seine Macht erproben, jufammen treue Bafte fein in diefem Saus, babin Er uns ladet; lagt uns Seine Worte boren, Die Er fur uns bat; lagt une Seine Dienste fragen, mas fie uns fagen; und, wie mir's vor uns haben in unserm Text, lagt uns, wenn wir bier jusammen find, unfere Rleiber unter Seine Ruge breiten. Bas find alle unsere Rleiber, unser Schmud, unsere Bier, unser Reichthum, unfer Biffen, unfere Größe, unfer Stola - biefe armen Klitter, die wir fo forglich um bie Armuth unferer Seele bullen und konnen fie boch nicht verbeden - mas find fie, daß wir sie nicht follten bemuthig und willig alle unter Seine Buge breiten, bamit Er fie uns beile? Er aber, ber uns gesagt hat: "Ich komme zu euch", ja ber gesagt hat: "Ich

komme balo" — Er wolle Sich bekennen zu unsern Gottesbiensten, Er wolle Sich fragen lassen und und Antwort geben, Er wolle Sich suchen und auch sinden lassen, Er wolle bei uns bleiben alle Tage, nach Seiner Berheißung, bis an der Welt Ende! Amen!

# Gehalten am 1. Sonntage bes Abvents, 1846.

Siehe herab von Deiner heiligen Wohnung vom himmel und fegne Dein Bolf! Amen.

Bater unser u. s. w.

Der Text Matth. 21, 1-9 ift abgebruckt vor ber erften Prebigt.

Wir heben mit dieser Stunde ein neues Kirchenjahr an. Wieder ein Jahreslauf der Tage, die uns der herr macht, deren Reihe Er durch die Reihe Seiner Borte beiligt, und uns durch solche Worte zu einer Schule des Glaubens, zu einer Ruhestätte unserer hoffnung macht — wieder ein solches Kirchenjahr ist uns vorüber, und ein neues nimmt uns auf. Wir stehen in der ersten Stunde des neuen.

Da giebt's fich leicht, in welchem Berhältnisse zu bieser Stunde dies Wort des Tertes siehe. In dem Terte zieht der herr ein in Jerusalem, in Seine Stadt; Er kommt in Seine Stadt, damit Er Sein Werk in ihr und an ihr vollende; und Seine Stadt nimmt Ihn auf als ihren König und herrn. Nun sind wir ja auch Geine Stadt und Seine Ge-

meinde, erlöst und erworben durch Sein Blut, Ihm gegeben durch die Taufe, nach Seinem Namen genaunt, gespeist an Seinem Tisch, und in Ihm behalten durch Sein Wort. Da ist's leicht zu erkennen, es sei ein Zwiefaches, was dieser Text in dieser Neujahröstunde unserer Gottesdienste uns sein mill:

Juerst will er eine Berheißung bes herrn sein, bas beilige Bersprechen Seines Mundes: Er wolle wie zu Jerussalem auch zu uns kommen; Er walle kommen und Sich bestennen zu unseren Gottesdiensten; Er wolle und Sein Wort halten, daß "Er, wo zwei oder drei versammelt sind in Seinem Namen, mitten unter ihnen sei"; Er wolle Sich und geben in Seinem Wort, gegenwärtig sein an Seinem Altar, unsere Gebete hören und hinnehmen das Opfer unserer Lieder; in dem Allen wolle Er einziehen unter und und in und, damit Er Sein Werf der Seligkeit von Tag zu Tag an und vollen sie mit daufbarer Seele ersaffen.

Aber weiter will ber Text uns auch an dem Beispiele Jerusalems zeigen, wie wir ein rechtes Jerusalem, eine rechte Stadt des Friedens sein, wie wir unsern herrn und König empfangen, wie wir unsere Gottesbienste als eine rechte Stätte Seiner Zukunft nüpen sollen. Darum haben wir auch schon einander gefragt im Liede: "Wie soll ich Dich empfangen"? und nun in der Rede wollen wir uns die Frage auseinander in ihre Theile legen, und wollen die Antwort des Textes hören.

I,

3n diesem Texte hat Alles Bebeutung; ber herr hat ba Alles gethan jum Zeichen und Barbild. Da ift benn

schon das von Bedeutung, daß der herr Seinen Einzug auf einem Saumthier halt, welches die Einwohner der Stadt selber Ihm darleihen: die Menschen selber machen es Ihm möglich, sie selber stellen Ihm die Mittel, daß Er zu ihnen kommen kann; die Einen gehen, da Er sendet, die Anderen geben, da Er sordert, sie schaffen dessen Er bedarf um zu kommen; und um sie zu bereden, daß sie das Ihrige zum Dienst des Perrn stellen, braucht es Nichts als das einsache Wort: "der herr bedarf ihrer". Benn sie das nur hörten, vertraut der herr, da würden sie's geben; und sie rechtsfertigten Sein Vertrauen.

Bewiß hat ber herr ju und baffelbe Bertrauen, wenn Er uns verheißt, daß Er ju uns fommen will; und auch uns will Er mit bem Borbild zeigen und fagen, bag mir's 36m auch möglich machen follen ju uns zu tommen. Wir follen nicht blog beten, daß Sein Reich zu uns tomme; wir follen auch felber bagu thun und verschaffen, daß folch' Bebet erbort werbe. Bir follen nicht bloß zuwarten und gufeben, wie ber herr unter uns Seine Wege geht; wir follen 3hm auch bagu unsere Rrafte berleiben, und sollen 3hn binein führen in unfer Berg, und in unfer Leben, und in unfere Umgebung binein. Dag ich's im Ginzelnen ausführe: unfer Mund foll 3hm bereit fein Sein Bort ju verfündigen, bas Bort in welchem Er tommt, und unfere Berte follen bereit fein Zeugnig von 3hm ju geben, und unfer Berg bag es Ibn beberberge, und unfere Liebe bag fie Ihn aufnehme, und unfer Gebet bag es 3hm opfere, und unfer Bohlthun baß es Ihn bezeuge. Dabei werben wir auch feine Scheibung machen, und werden nicht fagen wollen, daß folche Sorge, wie bas Reich bes herrn ju uns tomme, nur Etliche

unter uns angehe und Andere Richts fummere; sonbern wir Alle, bie wir in Chrifto Jefu jur Seligfeit berufen find, werden uns ohne Ausnahme auch bazu berufen wiffen, bag wir Theil an ber Arbeit biefes Reiches, an feiner Berkunbigung, an feiner Pflanzung, an feiner Befferung, an feiner Mehrung haben follen. Und eben fo wenig werben wir eine Theilung in uns felber machen und fagen wollen, bag nur eine Salfte unserer Rrafte, over nur ein Theil un= ferer Zeit, ober nur eine Seite unseres Lebens bes Berrn fein follte. Wenn ber herr unfer ganges Leben erlöft hat, bag wir nun gang Sein Eigenthum find, wenn auch Sein Berk an une unfer ganges Leben umfaßt, nach feiner gangen Breite und ber Beite nach bis in bie Ewigkeit, ja wenn bas Biel, ju welchem ber herr uns führen will, ja gar fein anderes ift als bas rechte Ziel unferes Lebens felber, ba braucht's gewiß auch an une Nichts weiter ale bas Bort: "ber Berr bedarf euer;" und wo die Forberung biefes Bortes ergeht an einen Menschen ober an eine einzelne Rraft vber That eines Menschen, ba wird's fich in ben Dienst bes Berrn begeben muffen. Alle unfere Rrafte, alle unfere Borte, alle unfere Werke, Berg, Bunge und hand, alle Ginne und Glieder, werben bem herrn bienen muffen, unfer ganges Leben ein einziger Gottesbienft, Die Bufunft bes Berrn gu förbern.

Nun aber haben wir erst gesagt, daß die Wege, auf benen der herr zu uns tame, die Gottesdienste Seines hauses seien. Wie stimmt nun das zu dem eben Gesagten? Wie verträgt sich hiermit, daß wir aus der ganzen Zahl unserer Tage doch nur so wenige zu Tagen des herrn machen? sollen nicht eben alle unsere Tage des herrn sein? Day wir

Gottesbienft nur ein paar wochentliche Stunden nennen? foll nicht eben unfer ganges leben unfer Gottesbienft fein? Und bak wir ein besonderes baus bes herrn baben? foll nicht eben in allen unfern Saufern ber Berr wohnen? Es ift bas feine unwichtige Frage. Gewiß mare es ein unrichtiges und verberbliches Ding, wenn wir eine folde Rluft amifchen Gottesbienft und Leben machen wollten, wie ja wohl Manche machen, ale gebore Beten, Singen und Gottbienen nur in bie Rirche, nicht in bas leben, als tonnten wir bier abrechnen am Sonntag, und burch bie Boche leben obne baran zu benten, als fomme auch ein beiliges leben einem Menschen und einem Saus mehr zu als bem andern. Es mag uns wohl leiber oft wiber unfern Billen geschehen in ber Unbeständigfeit unferes Bergens und in der Schmache unserer Treue, daß wir, gespeift an einem Tage bes berrn mit Seinem Bort, nun boch nicht aus Rraft folder Speife manbern bis jum nachften Tage bes herrn, bag ber Berttag mit feiner Laft und Unruhe bagwischen tritt und binmegnimmt, mas ber Sonntag gebracht hat, daß bie Boche gu lang und bas leben zu breit, und ber Faben unferer Treue au turg ift um burch beide ju reichen. Aber wenigftens merben wir nicht fagen burfen, bag es fo bas Rechte und Boll= fommene fei. Bielmehr bas wird bas Erfte fein, mas wir über bas Wesen unserer Gottesbienfte und über ihren rechten Gebrauch binftellen: daß fie die Mittelpunfte unfres ganzen Lebens fein wollen, und barum mit Recht in einzelne Tage und einzelne Stunden als in die Mitte ber anderen bineingeftellt find, aber nicht in bem Ginne, ale batten wir nun genug gethan, wenn wir bem herrn hier in biefer Stunde Dbr und Berg lieben, sonbern in ber Absicht, bag fie uns

bie rechten Zukunftöstunden des Herrn sein sollen, in denen Er und eigens labt mit Seinem Wort und mit Seinem Brode speist, und in denen wir ausschließlich nur für diese Seine Gabe leben, damit Er und diese Seine Gabe und Sich selber aus diesen Stunden in alle unsere Tage trage. Als solche Speisestunden des inwendigen Menschen, auf die wir harren in den vorausgehenden, und von denen wir zehren in den nachfolgenden Tagen, wie der Leib wartet auf den Mittag und dann vom Mittag lebt, — so werden und unsere Tage des Herrn und die Dienste Seines Hauses vor allen Dingen gelten müssen.

Freifich reicht's nun nicht aus, fie fo zu benten; es tommt nun auch barauf an fie fo zu behandeln. Das wirb und unfer Text weiter zeigen muffen.

#### II.

Das zweite Zeichen in unserm Terte ist, daß ber Herr Seinen Einzug in Jerusalem halt, reitend auf einem Esel. Der Herr thut das auf ein Wort des Propheten Sacharja. Derselbe hatte geweissagt von dem Erkher, der da kommen sollte, und um die Weise Seiner Ankunft und die Art Seines Werkes zu beschreiben, hatte Er im Vilde gesagt, dieser Erkher werde kommen nicht auf dem Schlachtroß, nicht in weltsteher Gewalt, Kraft und Herrschaft, sondern Er werde einziehen auf dem Thier des Friedens, dem lastbaren, dienend und nüßlich den Menschen. Nach diesem bildlichen Worte thut nun der Herr, um durch solche Zeichen Seiner Stadt zu sagen, Er sei jener dienende, tragende, den Menschen helssende Fürst des Friedens, von dem ter Prophet geweissagt; und Seine Stadt versteht auch Sein Thun, sie warten

Seiner friedereichen Ankunft, fie ziehen 3hm entgegen, fie bolen 3hn ein.

Bahrlich, wenn wir uns für biesen erften Tag im Jahr bes herrn ein Bort gefucht hatten, bas uns Muth und Luft ju ihnen allen machte, - wir hatten fein befferes finden mogen. Das ift ja eine thatfachliche Predigt jenes Bortes bes herrn, Er fei nicht gefommen, bag Er Gich bienen laffe, fonbern baf Er biene. Bir follen, wenn wir bies von dem Einzug bes herrn lefen, ber Borte gebenten, bie Sacharja von bem Ronig bes Friedens, bem Gerechten, bem belfer, und Geiner demuthigen, jum Dienen bereiten Erfdeinung rebet, und follen baraus lernen, bag unfer herr und beiland immers bar kommt nicht als ein harter herr und ftrenger Richter, fundern ale ber Freund ber Menfchenkinder, der die Geftalt unferer Armuth tragt um unferer Armuth gu belfen; auch nicht baf Er geehrt und gefürchtet werbe, fonbern fich bingebend in erbarmender, gebulbiger Liebe, bag Er uns mib Seinen Gaben biene; auch nicht um ju herrschen, fonbern immer voll Sanftmuth und Demuth, als bas Lamm Gottes bas ber Belt Gunde trägt, als ber mitleidige Sobepriefter ber uns vor Gott vertritt, als der die Seinen zu Tifche fest und mit bem Brobe bes Lebens fpeift. Und wenn wir benn wetter bebenfen, wie bies Bort und an ber Schwelle unserer Gottesvienfte geboten, wie es uns beute über bie Thur unferes Gotteshaufes gefchrieben wird, Geliebte, fagt uns bas nicht, wie wir unfere Gotteseienfte vor allen Dingen verfteben, worin wir ihr Befen, ihren erften 3med und Nugen feben follen? Gewiß werten wir baraus foliegen muffen: Der herr mill und bier in Seinem Saufe haben, nicht fos wohl, bamit Er bas lob unferer Lieber und Gebete empfange,

beffen Er nicht bebarf, nicht sowohl bamit wir und als Seine Diener barftellen, mas 3hm in Geiner herrlichkeit gleichgültig fein fann, überall nicht, bamit wir 3hm bienen, fonbern barum mochte Er une, ja mochte Er bie gange Belt in Seinem Saus ju Seinen Rugen feben, Damit Er uns biene, damit Er und Sein Bort theile, und Seinen Tifch bede, und unfere Laft abnehme, und und Geine Gnabe fchente, bamit Er und berufe, erleuchte, beilige, trofte und beffere. Dies, daß ber Berr bier in unfere Mitte treten will in Seinem Bort, ja in bemfelbigen bintreten will an jeden Gingelnen unter uns, um bier Gein Bert ber Erlofung und bes Friedens an einem Jeglichen unter uns, gerade wie's bemfelben noth ift, zu thun; bag alfo nicht sowohl wir bier Etwas bem herrn thun follen, fonbern ber herr will bier Etwas, und zwar Gein ganges Bert ber Erlöfung, an uns thun; dag bier nicht sowohl der Herr Etwas von uns empfangen will, fondern wir follen bier von dem herrn Gnade um Gnade und Leben um Leben, bas ganze Seil und Alles was beilt, empfangen - bas ift bas rechte Befen bes Gottesbienftes ber Chriften.

Aber dies ist benn auch der Punkt, wo an uns die Forsberung kommt, daß wir es auch machen folken, wie in unsserm Texte das Bolf.. Dieses, wie gesagt, zog dem Herrn entgegen, und wartete Seiner, und holte Ihn ein. Wir sollen auch in keinen Gottesdienst, weil er immer ein Kommen des herrn in Seinem Evangelium ist, hineintreten ohne solches Warten, holen, Empfangen des herrn. Es ist nicht gut, in's Haus Gottes zu kommen mit undereiteter, ungesammelter Seele. Die mag die Seele den herrn und Sein Wort empfangen, wenu sie Ihm entgegentritt noch voll von dem

Gemirre ber Belt, und noch verloren in bie Buftbeit bee Sinnes! Dber wie mag ber Berr Etwas wirken an einer Seele, Die felbft nicht weiß, mas ihr Roth thut! Dber wie mag's bem Gottesbienft gelingen mit feinen Borten, Tonen, Riebern und Gebeten, Etwas in ein Berg binein ju tragen, wenn er bas berg erft aus ber Berftreuung fammeln foll! Da wird ja bie turge Stunde verrauschen, ebe bie Seele noch fabig ift ju merten mas vorgebt; und ebe bie Geele bie Gegenwart bes herrn gefpurt bat, ift Er vorüber. Darum geben auch jedes Mal fo Biele wieder hinaus von bier, wie fie getommen maren, figen fonntaglich ju bes Deiftere Fugen und fommen boch nicht jur Erfenntniß; barum tritt auch fo Mancher ein mit wirflich bungriger Geele, und wirb boch nicht fatt - weil fie nicht bereitet tommen! Es ift gewiß Roth, - bamit unfere Gottesbienfte mehr an uns thun, bamit wir nicht mehr Schaben ale Rusen bavon baben, bamit wir fie nicht und jum Gericht brauchen, welches Bericht ja niemals ausbleibt, wenn wir bem herrn und Geinem Wort ungesammelt gegenüber treten - es ift gewiß Roth um eine Bereitung auf ben Gottesbienft. Erlaubt, Beliebte, bag ich euch zu folder Bereitung ein paar Winke gebe.

Ihr seht immer zwischen zwei Tagen bes herrn eine volle Boche liegen. Und eine Woche ist ein langer Zeitraum. Es sind nur sechs Tage, die, wenn sie eitel glückliche Stunden hätten, dahin flögen und wir merken's faum. Aber es fast sich boch auch in der glücklichsten Boche recht viel Last des Lebens, viel Bechsel des Leibes und der Luft, viel buntes, wildes Besen zusammen. So geht durch jede solche Boche mit bewuster Klarheit! Ihr wist, daß an dem Ende der Boche der Derr Seinen Tag hat, und an dem Tage Sein Bort des

Friedens. Da fasset, was euch in dem Laufe der Bochs das friedlose Leben bringt, in klarer Erinnerung auf, und fasset es zusammen als eure dermalige Last, als euer dermaliges Bedürsniß; und wenn dann der Tag des Herrn kommt, da tragt dies euer bestimmtes Bedürsniß in Sein Friedenshaus, vor Sein Auge der Gnade, unter Sein helsendes und stärkendes Bort. Wenn ihr kommt, wissend was ihr wollt; wenn ihr so werdet ihr auch empfangen was ihr wollt; wenn ihr so kommt mit bestimmten Bedürsnissen, so werdet ihr auch hinweggehen mit bestimmter Befriedigung; und wenn ihr so wisset was ihr sucht, so werdet ihr auch kinden was ihr sucht. Das ift der Rusen der Sache.

Und noch vollständiger und förderlicher mogt for euch bereiten. 3hr wißt, bag jeber Tag bes herrn fein eignes feftes Bort ber Schrift hat, und daß alle Lieber und Gebete, ber gange Gottesbienft bes Tages auf bies Bort ber Schrift gerichtet find. Go ift's geordnet, bamit bie Gemeinde immer wiffe, welches Bort bes herrn an jedem Geiner Tage ihrer marte. Und ehebem und noch ift's Bieler Gate ges wesen, mit ber Betrachtung folches Sonntagewortes burch Die gange Boche ju geben. Schließt euch ber alten guten Gewohnheit an! Das ift die bobe Rraft ber beiligen Schrift und bas ift ihr wunderbarer Reichthum, daß jede ihrer Stellen jebem Menschen gilt ju jeber Stunde. Ihr werbet immer an bem einzelnen gegebenen Sonntagewort bas recht für euch gemachte und euch nothige Bort finden. Darum martet nicht auf bas Wort bis zum Sonntage, lefet es schon voraus in der Boche, und nehmt es hinein in euer leben ber Boche. Wenn ibr, wie ich vorbergefagt, euer Wochenleben aufammendenft um's bem Tage bes heern augutragen,

nehmt es immer gleich mit dem Borte des Tages zusammen, damit es jest schon seine helsende tragende Kraft an euch und eurem Leben beweise. Und wenn ihr dann am Sonntag in das haus des herrn und unter Sein Wort kommt, da wird euch Alles entgegentreten als ein Erwartetes, als ein Bekanntes; alle Gebete dieses hauses werden euch sein, wie eure Gebete und alle Loblieder wie eure Lieder, und die Predigt wird euch deutlich sein, der ganze Gottesblenst wird euch wie das Ja und Amen auf Das sein, was ihr aus der Woche mitbringt.

Run, es ift bas Alles nur im Bruchftud gesagt; ihr mögt es beffern, mehren; aber gewiß ift, baß, wenn wir fo thäten, wir mehr Frucht von unfern Gottesbiensten haben würden, und baß wir bann auch geschickter und fleißiger zu Demjenigen sein würden, was noch übrig ist. Denn noch einmal muffen wir in unsern Text zurüdblicken.

## III.

In unferm Texte wird der herr, obgleich Er einzog fanftmuthig und in Gestalt der Demuth, doch der "König" genannt, und das Bolk nimmt Ihn auch auf als Seinen König, denn sie breiten ihre Kleider unter Seine Jüpe, und streuen Palmen auf Seinen Weg, und geleiten Ihn mit Viedern des Lobes.

Das fagt uns, daß ber herr König ift in Seinem Bolt, und daß Er als König gehalten sein will, wenn Er in Seine Stadt kommt und unter Sein Bolf tritt. Bir aber, wo wären wir mehr und eigentlicher Sein Bolt, als wenn wir hier zusammen sind in Seinem haus? Draußen im Leben kied wir geschieden durch die vielsachen Scheidungen mensch-

lichen Lebens, getrennt burch bie Mannigfaltigfeit bes Berufes, und geben ein Jeglicher feinen Beg; und bag mir baneben auch Eines Batere Rinber und barum Brüber, Gines hirten heerbe, Gines Saufes Glieber, Gines Tifches Genoffen, aus Einem Blut bes Ginen herrn Erzeugte und barum Gin Befolecht finb, bie auch Ginen Ramen an ihren Stirnen, und Einen Glauben in ihren Bergen, und Ein Befenntniß auf ihren Lippen tragen — bas ift bort braugen verborgen unter ber bunten Sulle weltlichen Lebens. hier aber tritt's an ben Tag, so wie wir in bies haus treten; Alles was uns fcheidet, laffen mir gurud binter biefen Mauern; bier ift nur Ein Wort aus bem wir Alle geboren find, und Gin Tifc an bem wir Alle effen, und Ein Gebet bas wir Alle beten, nur Ein Lieb, bas wir Alle fingen, nur Gin Bolf, und über bem Bolf nur Gin herr, ber fein Konig ift. Und bamit bas unter uns erfannt und eine Babrheit werbe, haben wir bies Evangelium von bem Rönig, ber Sein Bolt besucht, an bem Gingang unferer Gottesbienfte. Es foll uns fagen, bag ber herr ju uns tommt in Seinem Bort, um unfer, Seines Bolfes König ju fein. Bir follen baraus lernen, bag ber herr hier in unserm Gottesbienft und burch unsere Gottesbienfte Macht über unser leben gewinnen, bag Er Gich bier ju unferem herrn und uns ju Geinen Dienern machen will. Auch widerspricht bas nicht bem Vorgefagten, bag bier ber herr uns biene mit Seinen Gaben. Gerabe biefe Seine Gaben find bie Macht, mit ber Er und Sich unterwirft; bas Geil, mit bem Er uns in Seinen Dienst giebt, und bie Banbe Seiner herrschaft, die Er über uns übt, find Liebe und Der herr tritt hier in Seinem Worte heran an uns, und nimmt Alles an, bas wir Ihm bartragen, und

fpricht uns in Alles Gein beilfames Bort, ben Balfam Seiner Gnabe binein. Benn Er aber mit folden Gnaben unsere Seele gewonnen bat, ba nennen wir 3bn ja gewiß mit Freuden von felber unfern Beren. Und fo fommt's benn, bag in unferen Gottesbienften, wenn erft Er mit uns gehandelt bat mit Seiner Gnade, barnach wir anfangen mit 3hm zu handeln mit unferem Lobe. Er braucht unseres Lobes nicht, aber uns loft bas Berg bie Bunge; Er begehrt nicht unferes Dienstes, aber uns zieht es nieber gu Geinen Füßen; Er wird nicht reich burch unser Opfer, aber wir gehören 3hm, fo muffen wir une 3hm geben. Darum bringen wir bas lobopfer unferes Mundes, und ben Preis unferer Lieber, und die Anbetung, und die Bitte, und bekennen Ihn als ben Ronig und uns als Gein Bolf bier burch bas Bort bes Dankes, und braugen burch ben Beborfam bes Lebens.

Denn gewiß, wenn ber Herr an jedem Seiner Tage und hier mit Seinen Gaben nahe ift, und hier schon so manchen Trost in unser Herz und so manch Fünken Kraft in unsere schwache Seele gegeben, und so viel Gutes gethan hat, da thun wir und gewiß nicht mit dem Loblied genug, das wir Ihm hier singen. Es wird ein Dank des Lebens sein ernstlicher Dank sein müssen, der sich beweist mit der That; und es wird ein ernstlicher Dank sein müssen, der auch hinausdauert über die kurze sonntägliche Stunde. Wir sinden auch bald, wie wir solchen Dank richtig darbringen, wenn wir nur anssehen, welche Bedeutung das Loben und Danken des herrn im Christenleben hat. Es ist und so oft in der Schrift geboten, daß wir unsern Dank gegen Gott und Seine Enade nicht sparen sollen. Das thut die Schrift, weil das Loben

Bottes bem Menichen felber fo nute ift. Solch Dantachet, bas bie Gute unseres Gottes auf unsere Lippe ruft, ift querft ein Lebensfunte, ber gurud in unfere einne Geele faut, und macht fie warm und weit für biefen gnäbigen Beber, und trägt fo ben herrn felbft und Gein beilfames Bort und Werk tiefer in unfer Berg binein. Go ift ber Dank ben wir opfern, querft ein Mittel ju machfen fur und felber. Gobann aber wenn folch unfer lob des herrn über unfere Lippe tritt, und erreicht bas Dhr unseres Rächsten, ba ift's ja ein Zeugniß von dem herrn, das wir ablegen, da predigen wir ja ben Namen bes herrn und bie Liebe bie Er an und gethan hat, und rufen Andere in Sein Reich. Das also wird unfer rechter Dant fein, ber jedem Gottesbienft und feinem Dantopfer bes Bortes, und jeder Gabe, bie wir hier empfangen, folgen foll: Wir follen nicht leer wieber aus biesem Saufe geben, auch nicht Gin Mal; wir follen Etwas mit binmeanebmen aus jedem Gottesbienft; und was wir hier empfangen, bas follen wir nicht wieber verlieren, nicht vergeffen, nicht gerftreuen auf bem Bege in bem lauf ber Boche, fondern wir follen's bankbar nugen, und zwar nach zwei Sciten: einmal bag wir's feft und treu in's cique berg vermabren und am eignen leben wirksam machen im beiligen Bandel, im feligen Leben, im froblichen Gottvertrauen, in ernfter Ueberwindung der Welt, in allem Gehorfam unter bas beilige Gebot unferes Ronigs; und bann, bag wir's hinaus zu Denen tragen, bie's nach nicht baben, daß wir, was wir bier empfangen baben, nun Anbern bringen, und mas hier uns geworben ift, nun weiter bezeugen, bamit fo bes Konigs Bolt und Reich größer merbe. Go foll jeber Gottesbienft feine Nachfeier haben.

wie er seine Borbereitung hat, und in jeder einzelnen Boche bie zwischen zwei Tagen bes herrn liegt, soll immer beibes geschehen, daß wir die Frucht des letten in unser herz und Leben tragen, und daß wir und schon immer wieder bereiten für die Geschenke des zukunftigen.

D bag Gott Gnabe übte an une, und une erwedte fo Gottesbienft zu halten. Da murben une unfere Gottes= bienfte werben, mas mir als ihr Wefen erkannt haben : bag in ihnen, als ben rechten Mittelpunften und geiftlichen Speise= ftunben unferes Lebens, ber Berr in Die Mitte Seines Bolfes tritt, und giebt ihm Gein Bort, und legt es aus burch ben Mund bes Predigers im beiligen Geift, und thut ber Gemeinde Berg und Dhr auf, und giebt fo burch Lehren und horen einem Jeben mas er noth hat; und bann eilt bie Gemeinde, Jeder wieder um ein eignes Gut reicher, in's Leben hinaus, und trägt folche Guter treu in ihrem Bergen, und pretigt's in ihren Saufern, bag bas Gine Bort, bier vom herrn gegeben, taufenbfältige Frucht trägt in taufenb Orten, in tausend herzen, und immer fortwuchernd burch taufend Gefchlechter. Gott fchente uns folche Gottesbienfte. Amen.

# Gehalten am 1. Sonntage bes Abvents, 1851.

Dein Gott hat Dein Reich aufgerichtet; baffelbe wollest Du, Gott, uns stärken; benn es ist Dein Werk. Amen. Bater unser u. f. w.

Der Text Matth. 21, 1—9 ist abgebruckt vor ber ersten Prebigt.

Wir haben heute ben ersten Adventssonntag, Geliebte; und wissen wohl Alle am eignen herzen, daß ein stiller heiliger Ernst durch diese Kirchenzeit geht, die das Thor ist für das ganze Kirchenjahr, und uns hinein leitet in die fröhliche, selige, heilige Weihnachtszeit. Wir brauchen auch nur die Schristworte anzusehen, welche diese Adventssonntage uns bringen: "Siehe, dein König kommt zu dir," so heißt es gleich im ersten; und weiter heißt es: "hebet eure häupter in die höhe, darum, daß eure Erlösung nahet;" und dann wieder heißt es: "der herr ist nahe," darum, schließt es, darum "freuet euch allewege". So gehen vielversprecheude, verheißungsvolle Worte durch die ganze Adventszeit; was ist nun da der Eine Grundgedanke, den diese Kirchenzeit mit

ihren Gottesbiensten vor das Auge ber Gemeine stellen, in ihr herz tragen will?

Benn wir bie Bucher ber Gelehrten fragen, fo fagen fie une, die Adventszeit folle une an bas breifache Rommen bes herrn erinnern. 3hr wißt, Geliebte, bag es eine breifache Bufunft Chrifti, ein breimalig und breiartig Rommen bes herrn giebt: Er ift gefommen, und Er fommt, und Er wird tommen. Zuerft ift Er gefommen - bamals als Er, wie zuvor verheißen mar, geboren ward von der Jungfrau Maria, und manbelte in Judaa, und gefreuziget marb unter Pontio Pilato, gestorben und begraben, barnach auferstanden und aufgefahren — bas ift Seine erfte Butunft gewesen. Aber Er fommt nun auch alltäglich noch jest, in bem Sinn wie wir's meinen, wenn wir im Bater unser beten: "zu uns fomme Dein Reich"; benn Er halt uns ja Sein Wort, daß Er bei une bleiben will alle Tage bis an ber Welt Ende; Er giebt uns ja Sein Wort und beilig Sacrament, und fehrt in bemfelbigen täglich bei uns ein, und erwedt, und lehrt, und troftet, und heiligt und burch Seinen heiligen Brift im Gemuthe und im gangen Leben - bas ift Seine zweite jest bauernde Butunft. Darnach aber, wenn biefer Weltlauf aus fein, wenn bie Prebigt bes Beile zu allen Bolfern getragen, wenn Alle gerufen und gelaben fein werben, bann wird Er am Ente aller Dinge wieder kommen, fichtbarlich und in großer Pracht und Berrlichkeit, und wird bas Reich einnehmen, und wird Alles vollenden in biefer Seiner Wiederfunft, in ber britten und letten Butunft. Go giebt's allerdings ein breifach Rommen bes Berrn: Er ift gekommen im Fleische, Er kommt alle Tage und ift une gegenwärtig im Bort und Geifte, und Er wird

kommen sichtbar in Herrlichkeit. Und von biefem breifachen Kommen bes Herrn rebet auch ber Abvent zu und; bas zeugen alle bie Schristworte, bie er uns barbietet.

Aber, Geliebte, es tommt nun boch die Frage wieder: in welchem Einen Gedanken verbindet sich das? Es sind drei Thatsachen, die die Adventszeit uns vorführt; in welchem Einen Gedanken fassen sich die zusammen? welches ist der Eine große, heilsame Gedanke, den die Adventszeit der Ehristengemeinde vor das Auge stellen und in ihr herz pflanzen will? Das wollen wir heute aufzusieden versuchen. Unser Evangelium giebt es uns Alles in die hand; wir müssen es nur in den verschiedenen Bedeutungen auffassen, die es hat.

I.

Geliebte, das Erste was uns an unserm Evangelium entgegentritt, ist das, daß die darin erzählte Begebenheit ein Zeichen ist, ein Zeichen für unsere Gegenwart: was der herr da thut, das thut Er als ein Borbild Dessen, was Er in aller Zeit und an allem Ort, was Er auch hier an uns alle Tage thun will und thut. Wir erkennen das gleich an dem alttestamentlichen Wort, an welches unser Evange-lium uns erinnert, an dem Worte: "siehe, dein König kommt zu dir, sanstmüthig, und reitet auf einem Esel", das ein Wort des Propheten Sacharja ist. Wir müssen hier zurücksgehen auf dies Wort des Propheten Sacharja ledte nach der Zeit, da das Wolf von Juda durch die Hand der Babylonier in die Gesangenschaft geführt war: das heilige Land war in der Hand des Perservolss, der alse Tempel war zerstört, Jerus

falem war eine arme Stadt geworben, ber größte Theil bes Bolfes Israel mar gerftreut und verbannt in ber Beiben Lander, alle Berrlichkeit Israels war vergangen; vor Menfchen-Augen mußte es erscheinen, ale ob ber Gegen Jacobs babin gefallen, ale ob's aus mare mit ber alten Berbeigung, baß bas Beil ber Welt fommen follte von Idrael und Jerusalem. Da gab's Gott in bas berg bes Propheten Sacharja, daß er das Bolt ber Berbeigung troften follte. und Sacharja bub an im Beifte Gottes, und weissagte: Es wird eine Beit tommen, fo weisfagte er, lange nach biefen Tagen wird eine Reit fommen, wo alle biefe Berrlichkeit ber beiben babin fallen wird, fie werden ihre Macht verlieren, elend fein, und nach Erlöfung feufgen; und bann wenn Bott bie Stunde erfeben bat, bann wird ein Ronig in Scrufglem einziehen; nicht wird berfelbe tommen als ein Fürft des Rrieges, aber fanftmuthig, ein Ronig bes Friedens; nicht wird Er fommen mit Roffen und Reifigen und Langen und Schwertern, aber auf bem Thiere bes Friedens und auf bem Rullen ber laftbaren, bienenden Efelin, bemuthig wird Er fommen; und boch werben, wenn Er fomint, bie Beiben 3hm gufallen, werben an Seinen Namen glauben und 3bm dienen; Er aber wird, ein Ronig bes Friedens, aus ibnen ein Reich bes Friedens schaffen, und bann wird Jerufalem fich freuen und auf feinen Gaffen wird man fingen: Doffanna, in der Bobe. Go verheißt Sacharja; und Alle in Jerael, die ju bes herrn Chrifti Zeit lebten, fannten ja Diese Beissagung und warteten daß fie fich erfülle. Da Infipfte nun ber herr an biese Beissagung an mit Seinem Thun: Er jog in Jerufalem ein, grabe fo wie's Sacharja geweisfagt hatte, reitend auf einem Gfel und auf bem Füllen der lastbaren Cselin, und umgeben von dem Hossanna ber Seinen, so daß dann Jeder, der jene Weisfagung kannte, erfahren und merken konnte: Er sei der König, auf den Sacharja geweissagt habe, Er sei jener König des Friedens, der nun auszöge zu sammeln die Heiben und ein Reich des Friedens zu schaffen auf Erben.

So, Geliebte, ift was der Herr hier im Evangelium thut, ein zeichenhaftes Thun, in welchem Er uns vorbildet, mas Er von jener Stunde an, wie bamale in Jerusalem so in ber gangen Welt allezeit thun will; und wir fonnen aus biefem Evangelium Bug fur Bug nehmen, fonnen es Alles auf ben vieltausendjährigen Gang anwenden, ben ber Berr burch bie Welt geht Sein Reich ju schaffen, und werden es burchweg bestätigt finden: Grade fo wie bier in Jerufalem, fo giebt ber mächtige König ber Ehren in die Welt ein. Dag wir's uns burchdenken, Geliebte: Der herr tommt ja auch jest und so lange dieser Weltlauf dauert, nicht in ber Berrlich= keit, am wenigsten in ber Herrlichkeit ber Welt, nicht mit Schwert und Gewalt, nicht wo fie laute Borte reben, nicht wo sie groß thun, nicht wo sie satt und voll sind, nicht wo fie meinen, bag fie 3hn ergriffen batten; aber ben Thranen ber Buge tommt Er, in ber feligen Bitte: "Laft euch verfohnen mit Golt", für bie gerbrochenen Bergen, voll bienenber Liebe, Allen fich anbietend, Allen ein Belfer, Allen barmherzig in ihrem Schmerze, ein ewiger König und doch allen Menschen ein Diener - so tommt Er. Und Er hat auch wie damals Seine Boten vor Sich ber: Sein heiliges Wort ift Sein Bote vor 3hm ber; bas geht vor 3hm auf in bie Belt, in die Bolfer, in die Saufer, in die Bergen; es ift fein Land so weit, es ift feine Geele so einsam, es ift fein

Sinn fo bod, bas Wort weiß babin feinen Beg zu finben: und da flopft's an's Gewissen und redet von ber Furcht Gottes, ba thut fich's ju ben Thranen und rebet von fugem Trofte, ba mischt fich's in bie Berke und fpricht von einem reinen Bergen und reinen Banben, in alles Thun ber Belt fpricht es binein und rebet von einer ewigen Erlöfung, um mit bem Allen Alles jum herrn und Seinem Reich ju rufen. Aber mo biefer Bote bes Wortes binfommt, forbert er auch, grabe wie bier im Evangelium bie Boten Jefu bas Befitthum. bas Thier von feinem Befiger forbern, bamit es ben Berrn trage. Sie baben feinen antern Grund bafür ale: "ber Berr bebarf sein"; so forbert bes herrn Bort auch blog und schlecht= bin in bes herrn Ramen und um des herrn willen. Dabei forbert es nicht weniger als unser Alles von uns; und von Allem, bas unfer Befit ift, will es, bag es bes herrn Gigenthum, bag es Geines Geiftes Trager, Gein Bertzeug. 3bm bienfibar, 3bm unterthan werbe. Es forbert alle uns fere Rrafte, bag wir fie bem Willen bes herrn gur Bereiticaft ftellen; es forbert all unfer hab und But, bag wir's jur Chre bes herrn verwenden; es forbert alle unfere Berte, bag fie im Sinne bes herrn und fur Seine 3mede geicheben; ja es forbert unfer Berg und leben und leib und Seele, bag wir bies Alles ohne einigen Abzug follen bem herrn zu eigen ergeben. Da heißt es nur immer und immer wieder: "ber herr bedarf ihrer". Und ob's so schwere Forberung thut, boch finbet bas Bort ber Botichaft wie bier, so in aller Welt viel Bolts, bas Ihn willkommen beißt in Gottes Ramen und 3hm berglich gerne läßt, mas Sein Bort forbert. Bo ber herr hintommt, ba finden fich auch weinende Augen die in 3hm getrodnet, und beschwerte

Dergen bie in 3hm erlebigt, und Sündergewiffen bie in 3hm gelöft werden; und biefe Alle nennen bann Geinen Ramen mit Loben und folgen Geinen Ruftapfen mit Jandzen, find and, wie biefe bier im Evangelium, febr willig alles 3brigen fich zu entfleiden, es 3hm unter Seine Füße zu breiten, und Ihn über ihr ganges Leben zu erhohen, baß sie auch alle Bluthen ber Erbe und alle ihre herrlichkeit nehmen möchten, um Ihn bamit ju fchmuden, weil Er ein Ronig bes Friedens ift, und ihnen einen Frieden gebracht bat, wie die Welt ihn nicht kennt noch geben kann. Es ist und bleibt mahr: ber Gang bes herrn burch bie Belt ift ber Rug eines Ronigs, ber ba kommt bemuthig und reitend auf bem dienenben Thier, ja - wir werben's gleich feben, - er ift oft fogar ein Dornenweg und ein Bang unter bem Kreut, aber bennoch und in bem Allen ift er wie ein Bafferftrom, ber immerbat viel Polts in feine felige Stromung giebt, ift er ein Giegesang und ein Triumphaug, beffen Enbe bie Berbeigung bat, bag Jefu Rame es ift, in bem fich beugen follen aller Derer Kniee die im himmel und auf Erden find, und alle Zungen bekennen follen, daß Er fei ber herr zur Ehre Gottes bes Baters. Und bas foll die Gemeine Christi miffen; bas ift thre Zuverficht, daß sie einen ewigen König hat, ber ba tommt in Riedrigfeit, und beffen Gang boch Gieg ift; und Diefe Buverficht foll ihr nicht erblaffen.

Aber kann sie nicht boch erblassen? und muß sie nicht oft erblassen, diese Zuversicht, daß der Sieg ist wo der herr ist? Geliebte, der Einzug des herrn in Jerusalem hat ja auch seine Kehrseite; unser Evangelium sagt nicht davon, aber gleich in den weiteren Versen folgt es, und wir wissen Lus demsetben Voll, das hier Seinen Namen labt, Kalmen

unter Seine Rufe ftreut, ihre Rleiber auf Seinen Beg breitet - aus bemfelben Bolte rufen Biele wenige Tage nachher bas "Areuzige ihn", und Sein Siegesweg wird ein Dornenweg, ein Tobesweg. So hat auch Sein Gang burch die Belt feine Rebrfeite. Wir feben's ja : ba ftebt immer neben bem Befenner bes herrn auch ein Berfläger; und nicht MUe breiten ihre Rleiber unter Seine Sage, und ftrouen Palmen auf Seinen Beg; fie hindern auch wohl Sein Bort bes Lebens, ober migbrauchen's für ihre 3mede, ober verlegen ibm ben Beg. Und nicht blog die Belt thut fo; ach, Geliebte, lagt und nicht blog und niemals blog bie "Belt" verklagen; auch in unferm eignen Bergen und leben wird ber herr nicht immer fleghaft gewefen fein. Es giemt uns mobl. beute am Abend bes alten Rirchenjahres, und am Morgen bes neuen, jurud ju benten und und ins Gebachtnif ju sufen, wie oft wir fo ober fo bem herrn nicht ben Gieg in und gelaffen haben. Benn aber bes herrn Gang burch bie Belt burch Schuld ber Weit und unferer felbft nicht immer ein Siegeszug ift, fonbern oft genug auch ein Rudjug und eine Rieberlage, - muß benn nicht bie Buverficht uns er-Blaffen? ober muffen wir nicht wenigstens fragen: Bas muffen wir thun, ober mas muffen wir bebenten, bamit wir bie nothige Zuversicht behalten, bag boch endlich ber Sieg bem Ronig bes Friedens gebort?

II.

Geliebte, ta tritt bann bie zweite Bedeutung unferes Evangelium ein. Unfer Evangelium ift ja vor allen Dingen eine Erzählung, bie Erzählung einer Thatsache, einer unwiderrustichen, einer gefchehenen und nicht wieder unge-

fdeben ju machenben Thatfache. Der herr ift nach Berufalem gefommen als ber Ronig bes Friebens, ein Reich bes Friedens ju schaffen. Berufalem aber ift nach Gottes Rath ber Puntt ber Belt, von wo ber herr und Sein beil zu aller Belt tommen follen; Jerusalem ift nach Gottes Rath bas berg ber Belt. Indem also ber berr nach Jerus falem gekommen, ift Er in die Belt geboren, und wir tonnen sagen: ber herr tommt nicht blog, sonbern Er ift icon gefommen; Er ift ba; Gein Beil, Gein Friede, Gein Sieg find gegeben und vorhanden. Nicht blog Bacharias, auch wir muffen fagen: "ber Berr bat befucht und erloft Sein Bolf"; nicht bloß Johannes, auch wir burfen fagen : "bas Wort marb Fleisch und mobnte unter une, . und mir faben feine Berrlichkeit, als die Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater." Er bat und befucht in Seinem Bort, Er hat uns angenommen in Seiner Taufe, Er ift uns gegenwärtig an Seinem Tisch, und Seinem Rommen folgen Seine Zeichen: daß unsere Stude uns Leid ift, daß wir burften nach ber Gerechtigfeit, bag mir ein Bater unfer beten tonnen, bag wir einer himmlischen Soffnung warten. Darinnen, daß wir ein neues leben haben in Geinem Ramen, baben wir bie thatsachliche Gewähr bafür, bag Er une gefommen ift.

Ift Er aber gekommen, wer kann's ungeschehen machen find Sein Leben, Sein Leiben und Sein Sterben und zu Gute vollbracht, wer mag sie wieder zunicht machen? hat Er uns in Seine Arme genommen in der Taufe, wer mag uns wieder aus denselbigen reißen? hat Er uns gesagt in Seinem Wort, daß wir zur Seligkeit in Gottes Reich genrusen und geladen sein sollen, wer mag Sein Wort Lügen

Arafen? Ift Er bei uns allezeit, wer mag 3hu uns nehmen? Denn wer mag une von 3hm und Seiner Liebe fcheiben? Beliebte, ba baben wir ja einen feften Rudjugepuntt an biefem Bort: ber herr ift gefommen, ift mabrbaftig auch ju und getommen! Belt und berg baben einen feften Duntt, auf ben fie in allem Banbel ber Beit und in allem Bechfel bes Lebens bauen mogen als auf einen Fels, baran: bag ber herr, Gein Wort und Gein Beil gefommen und ba find! Beliebte, es geht im Menfchenleben nicht ab ohne Ochmanfung. Es ift ber Banbel biefer Zeitlichfeit nimmer ohne ben Bechsel von Leib und Luft, von Ruh und Frieden; und wie ber lauf ber Dinge, fo geht auch bas arme Menfchenberg auf und ab, und bin und ber, ein trogiges und verjagtes Ding: Ja, es geht auch im Chriftenlauf nicht ohne Banbel, nicht ohne faliche Tritte, nicht ohne Rudichritte. Tragen wir nicht ben Beift bes herrn in gebrechlichen Befägen? haben wir nicht noch alle Tage zu bitten und zu begen um ben neuen und gewiffen Beift? ift's nicht eine tägliche, und täglich wieberkehrenbe Gorge für uns, bag in uns fterbe ber alte Menfch und auferftebe ber neue Menfch? muffen wir und nicht noch jeden Abend umfeben nach bem barmbergigen und milben Sobenpriefter, bag Er uns nur taglich wieder vor Gott vertrete und mit Geinem Blut ber Sunben Menge bebede? Ber je einen Funten driftlichen Lebens im Bergen getragen hat, wer je entzündet ift von bem Strahl erbarmenber Gottesliebe, ber von Bethlehem und Golgatha ber burch bie Wett leuchtet, ber weiß es, bag folch driftlich Leben in ber Menschenbruft ein glimmenber Tocht und eine garte, leicht bewegte, oft recht balb geloschte Klamme ift, bag ba im Leben immer auswendig Streit und

inwendig Kurcht ift, und daß barum bas Christenberg burch viel Trübsal und Anfrehtung, Zweffel und Bersuchung von innen und von außen feinen Wog suchen muß. Aber; Geliebte, barum follen wir eben auch wiffen und allezoit ges benten, bag ber herr ja wahrhaftig gefommen und ba ift, daß Seine Erscheinung, Seine Wahrheit, Geln Opfer, Seine Erhöhung vollbrachte Thatfachen, mitten in bas Berg ber Bekt hineingestellte Thatsachen find, die auch täglich an und herantreten in Seinem Sacramente und Wort, so bag teine Macht Ihn von une entruden fann, wenn nicht wir felbft. uns von 3hm entruden wollen. Dies Wort: baf mit einen ewigen König baben, ber, nachdem Er gefommen ift, bei und bleibt alle Tage, so daß wir Sein find und Er unfer bies Wort follen wir in ber Welt als einen Kels und feften Boben haben, barauf wir immer zurücklitten im Rampf und im Streit, in Rummer und Trubfal, in Günden und in Gorgen. wo immer wir wanten und schwanten, bamit wir allegeit ein fested Berg gewinnen und fichere Tritte thun mit unfern Ruben.

Ober reicht vielleicht auch das noch nicht aus? ist's nicht eben möglich, daß, wenn auch dieser Fels nimmermehr von uns weicht, doch wir entrückt werden oder und felbst entrücken von dem Fels? Unmöglich ist's daran genug, daß der Herr sammt Seinem Heil und Frieden gekommen und da sind; es ist daran nicht genug für die Welt, sondern diesselbe soll nun eben auch durch diesen König des Friedens ein Reich des Friedens werden; und es ist daran nicht genug-für und, sondern wir werden eben auch Kinder des Friedens werden müssen. Wir haben Worte genug in der Schrift; und konnen sie Alle, die und zurufen und sagen: weil ihr denn gegründet seid auf den Grund Christi, so sollt ihr euch

nun auch erbauen auf bielem Grunde Gott zum beiligen Tempel; weil ihr nun von Chrifto angenommen feib in ber Taufe, so sollt ihr nun and auf biefen beiligen Boben ber Taufe euer ganges Leben grunden; weil benn ber herr euer Daupt geworben ift, und euch aus Gich geboren hat als Seine beiligen Glieber, fo follt ihr nun auch aus 3hm und in 3hm machfen in allen Studen. Es ift gerabe wie in unserm Text: weil benn ber herr gefommen und ba ift, waen wir nun auch unfer Alles unter Seine beiligen fage breiten, Ihm unterthänig werben im gangen leben und mit 36m einziehen in bie Stadt bes Friedens. Ober mit anberen Worten: mir wiffen nun, bag- unfer Leben ein Riel bat, bag wir eine Aufgabe haben; wir wiffen auch, worin Dies Afel besteht, nemlich barin, daß wir Kinder bes Friebens werben, bag mir mit bem herrn wohnen in ber Stadt bes Friedens, daß wir durch Ihn und mit Ihm leben in volltommener Gerechtigfeit, Unfchuld und Geligfeit. Und ba fragt fich's nun: ift bies Biel und Enbe auch fo fest und fo gewiß und fo ficher, wie der Ausgangspunkt? Bie's gewiß ift, daß wir ben herrn-Chriftus haben, bag wir Gein find, und Er unfer fammt Seinem gangen beil, ift's eben fo gewiß, bag wir auch in Ihm bie Bollenbung finden werden, und das burch bas Seil und durch unsere Berufung zum Deil geforberte Enbe?

## III.

Da kommen wir benn auf die britte Bebeutung unseres Textes. Unser Evangelium ist auch eine Weisfagung. Damit ist's so gethan: Wie wir schon saben, ist unser Evangelium ein Zeichen und zeigt uns, daß ber herr, sowie

Er hier in Jerufalem einzieht, auch in bie Belt einziehen Er erfüllt auch, wie wir weiter faben, bies Gein Beiden alle Tage, und fommt immerfort in Die Belt. Und boch gang fo wie hier in Jerufalem ift Er noch nicht in bie Belt eingezogen, noch nicht fo im vollen Giegeszuge, noch nicht fo, daß die Menschheit 3hm ihr Alles mitgetheilt bingabe auf bas bloge Bort "ber Berr bebarf fein", noch nicht so unter bem einstimmigen Hossanna bes ganzen Bolfes! Es geht eben, wie wir julest faben, neben allem Seinem jegigen Rommen noch eine Rehrseite ber. Run aber kann tein Wort Gottes unerfüllt bleiben, auch nicht durch halbe Erfüllung befeitigt werben; fonbern wenn in einem voraussagenden Borte Gottes noch ein Theil zurud ift, ber noch nicht Wicklichkeit ward, so bleibt folch' Bort eine Beissagung fo lange bis fich's Alles findet. So wird auch bies Wort eine Beissagung fein, und wir muffen fagen: Will ber herr bier anzeigen, bas Er in die Welt einziehen wird gerade wie in Jerusalem, und ift dies voll und gang wie vorbebeutet bisber noch nicht geichehen, fo muß ja noch eine andere Zeit tommen, wo ber herr in die Welt einziehen wird als in ein mahrhaftiges Jerufalem, als in ein reines haus des Friedens, ohne Wiberfpruch, ohne Widerftand, barum auch ohne bas blutige Ende bes Widerftandes, vielmehr unter bem aufrichtigen und treuen hoffanna Seines gangen Bolfes, als ein anerkannter und unbezweifelter Ronig des Friedens.

Es ist das, Geliebte, nichts Anderes als jene große Berheißung, die über der erlösten Welt und über uns geredet ist, und die wir kennen: Es ist der herr im Fleische gekommen, das heil in die Welt zu schaffen; jest kommt Er im Worte, die Welt in das heil zu leiten; aber wenn num

bas Wort an alle Orte und an jedes Obr gelangt ift, bann wird Er wiederkommen fichtbarlich, in großer Rraft und herrlichteit, um bie bes Beile theilhaftig geworbene Belt im Beil felig zu regieren und zu führen. Er wird bann bie Tobten erweden und mit ben alsbann lebenben um fich fammeln, und wird fie scheiben in Die, bie 3hn angenommen haben und Sein beilfam Bort, und in Die, die lieber bleiben wollten in ihren Gunben. Die Letteren werben bann ihre felbfigemablte Strafe geben. Die aber, welche Ihn aufnahmen zu threr Beit, wird Er mit Gich führen. Es werben ber alte himmel und bie alte Erbe vergeben, und auf einer neuen Erbe unter einem neuen himmel wird ein neues Jerus falem werben. Und ju ber Stunde wird bies Bort unferes Evangelium fich voll erfüllen. Da wird ber herr nicht mehr in Rnechtsgestalt, fonbern in herrlichfeit in bas neue Jeru= falem ziehen unter bem Sofianna Seiner erlöften Menfcheit, Er in Ewigfeit ihr König ohne Rreug, ohne Dornen, ohne Schläge, ohne Spott, und fie in Ewigfeit Sein beilig und felig Bolf ohne Tod und ohne Noth, ohne Gunden und ohne Thranen, eine neue Belt von bem berrn ber Berrlichkeit gegrundet und beherricht, eine ungemifchte Beerbe von bem Erzhirten aller Schafe geweibet in vollfommner Gerechtig= feit, Unschuld und Seligkeit. Das ift unfere Berheißung:

Und ift's so; und wird's so geschehen — und das wird es, so gewiß Gottes Mund nicht lügt — bann, Geliebte, haben wir ja nicht bloß einen festen Grund und Ausgangspunkt daran, daß der herr gekommen ist mit Seinem heil, sond auch ein eben so gewisses und festes Ziel und Ende baran, daß der herr kommen wird und wird uns vollenden, und wir wissen woran wir sind. Müssen wir auch alle Tage

Hagen: "Wir haben bier feine bleibenbe Stabt", fo muffen wir boch bingufugen: "aber bie aufunftige fuchen wir"; mag auch unser Wandel burch viel Streit und Unruhe führen, wir wiffen: "es ift noch eine Rube vorhanden bem Bolte Gottes" - oder burch viel Trübfal, wir wiffen, daß wir "burch viel Trübfal muffen in bas Reich Gottes eingeben" ober burch viel Anfechtung, wir miffen: "Gelig ift ber Mann, ber die Anfechtung erbulvet, benn nachdem er bewährt ift, wird er bie Krone bes Lebens empfangen" - ober burch viel Ginsamkeit, wir wiffen: wir werben einft bei bem Berrn Jefu und bei ben Seinen und bei ben Unseren sein allezeit - ober burch viel Schwachheit unferes Fleisches, wir miffen: ber ber Anfänger unferes Glaubens ift, ber ift auch unfer Bollenber. Denn wir wiffen; bag wir Bürger eines Reiches find, welches wie einen festen und gewiffen Unfang fo auch ein festes und gewiffes Biel und bazwifchen einen festen und gewiffen Gang und Lauf hat, fo bag feine Dacht ber Erbe und fein Wechfel und Bandel ber Zeit biefem Reich feinen Lauf burchbrechen und fein Biel verruden fann, und uns ben einzelnen Gliebern bes Reiches auch nicht, wenn nur - benn bas ift freilich bie Bedingung — wenn wir nur bleiben an dem Reich; wenn wir nur treu find, wenn wir nur fteben auf dem Grund, wenn wir nur fest halten an bem Ramen Chrifti Jefu. 100 Und wenn wir nun nach dem Allen unsere erfte Frage wieder aufnehmen: was bieiftille Abventszeit uns fagen und an's Herz legen wolle, indem fie uns an bas breifache Rom= men bes herrn erinnert? - Geliebte, nun werben wir uns mit zwei, drei Worten die Antwort geben konnen: @ will uns erinnern, bag ber herr gefommen ift, und bag Er wieber tommen wird, damit wir in Mitten biefer Zeitlichfeit ohne

Unterlaß von Bergen beten: Berr, ju uns fomme Dein Reich; fie will uns mahnen an ben Grund auf ben wir gebaut find und an bas Biel bas uns gefett ift, bamit wir jest in ber Mitten gewiffe Schrite thun mit unfern Fügen immer 3hm entgegen; fie will une troften, daß ber Unfanger unferes Glaubens auch fein Bollenber fein wirb, bamit wir ein feftes Berg gewinnen, um jest im Glauben zu fteben, ober bag ich's mit einem aubern Borte bes heutigen Tages fage: fie will une bas eine Bort vor die Geele ftellen: "Beil wir benn Solches wiffen, nemlich bie Zeit, bag bie Stunde ba ift aufzustehen vom Schlaf, fintemal unfer bell jest näber ift. benn ba wir's glaubten, fo laffet uns ablegen bie Berfe ber Rinfternig und anlegen die Baffen des Lichts." Dies Bort des Cifers, des Troftes, der Anweisung will fie und binftellen an ben Schluß bes alten Jahres, bamit wir, eingebent bes fünftigen Berichtes, mit une in's Bericht geben, und will's uns zurufen am Gingange ber Gottesbienfte eines neuen 3abres, bamit wir jest 3bn in bas Reich unferes Lebens fo aufnehmen, daß Er einft uns in Gein Reich aufnehmen fann.

Das Alles will fie und zunächst vor der lieben heiligen Beihnachtszeit zu bebenten geben, bamit wir berfelben entsgegen geben mit bereiten und offenen Berzen.

Geliebte, so wollen wir denn unfer ganzes armes Leben willig unter Seine heiligen Füße breiten, daß Sein Schritt es heilig und selig mache, und alfo unsere Straße weiter wandeln in unserer Schwachheit und in Seiner Stärke, in unserm Streit und in Seinem Frieden, bis wir einst im neuen Jerusalem Ihm unser Hosianna singen. Amen.

# Behalten am 2. Sonntage des Abrents, 1848.

Gelobt fei ber herr, ber Gott Jeraele, benn Er hat besucht und erlöst Sein Bolk! Amen. Bater unser u. s. w.

### Zert:

Luc. 21, 25—36: "Und es werden Zeichen geschehen an der Sonne und Mond und Sternen; und auf Erden wird den Leuten bange sein und werden zagen, und das Meer und die Wasserwegen werden brausen. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmel Kräfte sich bewegen werden. Und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen in der Wolke mit größer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses ansängt zu geschehen, so sehet auf, und hebet eure Hänpter auf, darum daß sich eure Erlösung naht. Und Er sagte ihnen ein Gleichniß: Sehet an den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie jetzt ausschlagen, so sehet ihr's an ihnen und merket, daß jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr; wenn ihr dies Alles sehet angehen, so wisset, daß das Reich

Gettes nahe ift. Behrlich, Ich fage ench: dies Geschlecht wird nicht vergeben, die daß es Alles geschehe. Himmel und Erde werden vergeben, aber Meine Worte vergeben nicht. Aber hütet euch, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, und mit Sorgen der Nahrung, und komme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallsteid wird er kommen über Alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wacker allezeit und betet, daß ihr wardig werden mögt, zu entslieben diesem Allen, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohne."

In biefem Texte, Geliebte, spricht ber Berr Chriftus von Geiner Bieberfunft, ba Er wieder tommen wird am Ende ber Belt jum Gericht ber Belt und ben Seinen jur Celigfeit. Denn wir wiffen, bag ber Pfalmift Recht bat, wenn er verfichert. Gott laffe bie Menichen und bie Bolfer ber Menschen nicht geben wie bie Rische im Meer. Bege bes Zufalls, nicht einen Lauf ohne Ziel und Zwed gebt bie Menicheit, fonbern Gott, ber Berr, balt bie Faben ber Menschengeschichte in Seiner Sand; "Er bat gemacht," fagt ber Apostel, "daß von Ginem Blut aller Menschen Ge= schlechter auf bem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesett, zuvor versehen, wie lange und weit fie wohnen sollen:" Er bat jedem Bolfe ber Menfchen in bem Gangen ber Menfchbeit seine Aufgabe gegeben; Er hat ihnen auch allen Zeit und Stunde und Dauer ihres Dafeins und ben Umfreis ibrer Arbeit jugemeffen; und führet es Alles binaus, babin Er will. Darum mirb auch bas leben ber gangen Mensche beit einmal ein Ende baben, und die Manschengeschichte wird einen Schluß baben, ba, wo Gott ber Berr es erfeben bat. Und biefe Enbeftunde wird eine Stunde bes Gerichts feine

Denn nicht alle einzelnen Menschen, und nicht alle einzelnen Geschlechter der Menschelt werden so an diesem Ende anstommen, wie sie nach Gottes Willen gesollt; es werden an jenem Tage Einzelne und Bölfer und Zeiten sein, die von den ihnen vorgezeichneten Wegen Gottes abgewichen und abselnen waren; und daueben andere, die den Willen Gottes an ihnen werden begriffen und volldtacht haben. Darum wird jene Endestunde des Weltlaufs für die Einen die Stunde der Vollendung sein, und für die Anderen die Stunde der Vernichtung, für die Einen die Stunde, da sie ins ewige Leben kommen, und für die Anderen die Stunde, da sie ins ewige Leben kommen, und für die Anderen die Stunde, da sie in den ewigen Tod gehen werden, für Alle aber die Stunde des lepten, schließlichen Gerichts, das der Herr Christus halten wird, wenn Er dann wieder kommt. So hat es die ganze Schrift, so hat's auch unser Text.

Bann dieser Tag des Endes und des Gerichts erschwinen wird? "Es gebühret euch nicht zu wissen Zeit und Stunde, welche der Bater Seiner Macht vorbehalten hat," antwortet der Herr. Dieselbe barmherzige Gotteshand, die gnadenreich und mild einen Schleier über unsere Augen gelegt hat, um uns die Stunde zu verdecken, da unser Leibsterben und unser Weltlauf enden wird, damit nicht diese Keite des Wünschens, Strebens, Schaffens, die Leben heißt, zerreiße schon vor dem Tode aus Furcht vor dem Tode, wieselbe barmherzige Gotteshand hat ver Menscheit über ihre Augen einen Schleier geworfen, der ihr den Tag des Endes ihrer Geschichte gnadenreich verbirgt. Aber Eins ist uns gesagt, daß wir's wissen: Wie dem Einzelnen jeder Tag und jede Stunde eine Spame weiter zu dem Ende des Grabes ift, wie zumal jedes krankhast siedernde Klopfen dieses armen

Bergens ein Borbote ber Stunde ift, ba es ftille fteben wirb, und mit jedem Male, ba es wiederkehrt, beutlicher und beut-Ucher in unfere Seele ruft, daß wir bas Enbe bebenten und und barauf bereiten follen ohne Gaumen - Beliebte, fo wiffen es auch die Bolfer und so weiß es die Menschheit, bag es ein Enbe mit ihr haben muß, und bag jebe Entwidelung, die fie durchläuft, und jede Bewegung, bie fie macht, ein Schritt weiter und naber bingu an bies ihr Enbe if. Und fie weiß auch, bag ein Unterschied gwifchen ben Reiten ift: eine Reit schreitet langfam, und andere Beiten eilen gum Ende. Die Schrift nennt uns und unser Tert nennt und Borboten und Reichen, bie bas Erscheinen bes beren und bas Rommen bes Enbes verfündigen werben. Daran vermögen wir ju erfennen, ob eine Beit jum Ende geht ober gum Ende eilt. Wo wir biefe Beichen in ihren Unflingen fpuren, wo ber Strom ber Menfchengeschichte fein rubiges Bette verläßt und über bie Damme bricht, wo bie Strömungen ber Beit in wilden Wogen geben, wo bas berg ber Menfibeit bange wie in tobesverkundendem Fieber Hopft, wo es bunkel wird, wo die Sonnen erbleichen und bie Sterne erblaffen, mo, mas hoch mar, erniebriget und bas Riebrige erhöhet wird, wo Gut und Bos fich greller fcheiden und in beißerem Rampfe fteben - bas find bie Beiten, in benen die Menfcheit eilt, läuft, fliegt ju ihrem Biele. In folden Zeiten tritt bann ber Berr mit neuer Arafterweisung in das Berg und Leben Seiner Menschheit, immer noch unfichtbar, um fie eine Stufe höher hinan an ben Tag Seines fichtbarlichen Kommens zu tragen. Aber in folden Zeiten offenbart fich bann auch bes herrn richtende Macht, und Er übt Gewalt mit Geinem Arm. In

solchen Zeiten tritt die Frage des Lebens tausendgestaltig vor jede lebende Menschenseele; und die sie lösen aus Gottes Wort, die bleiben am Leben, und die sie nicht lösen, die verkommen. In solchen Zeiten treten diesenigen Bölker in das Licht der Geschichte hinaus, die bann auf des herrn Dände sehen und Seinen Willen thun; und die nicht sehen und thun, sinden ein ruhmloses Grad. So daß denn solchen Zeiten mehr als anderen, und in solcher Zeit jeder einz zelnen Seele das Wort gilt: "Lasset eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen; und seito gleich den Menschen, die auf ihren herrn warten. Selig sind die Knechte, die der herr, wenn Er kommt, wachend findet!"

Nun wohl benn, Geliebte, last mich Borte sparen: Daß solche Zeit heute ift, bas sagen bie Zeichen am himmel ber Zeit, die blutigrothen; daß ein Gericht Gottes burch diese Zeit geht, daß es sich handelt um Bollendung ober um Bernichtung, das sagt das Klopfen im herzew ber Welt, das Bangen der Menschen, die da warten der Dinge, die da kommen sollen; und daß nun in der Angst der Welt der herr nahe sein will, nicht bloß zum Gericht, sondern auch zur Errettung, das sagt Gottes Wort und lügt nicht. Da last uns die Rathschläge hören, die der herr den Seinen giebt, und die uns lehren, wie wir's machen sollen, daß wir in solcher Zeit dem Gericht entsliehen und bestehen vor des Menschen Sohn. Es sind drei Rathschläge; wir wollen sie nach einander bören.

I.

Wir lefen bie Borte unferes Tertes ber Reihe nach hers unter, und treffen ben erften Rathichlag, welcher lautet:

Bonn aber biefes anfängt ju gefcheben, fo febet auf und bebet eure Baupter auf." Und gewiß, Beliebte, ift bas auch für und ber erfte Rath: "Go febet auf, und bebet eure Baupter auf." Bwar, bas ift nicht ber Grundfat ber Entmuthigung, ber blaffen Furcht, bie in ber Gefahr ber Reit thatios jufammenbricht; bas ift nicht bas Lofungewort ber Kahnenflucht, bie, um bas eigne fleine 3ch ju retten, fahren läßt, was boch durch Pflicht, durch Amt, durch Blut, durch Bewiffen, durch Gott, burch ben Glauben, burch himmel und Erde uns befohien und anvertraut war; bas ift nicht bie Regel, nach welcher Jubas handelte, ba er ben herrn verrieth, und Petrus, ba er Ibn verläugnete, und nach welder Alle thun, die die Pflicht verlegen, und die die Bahr= beit falfden, und bie bie Treue brechen, und die bie Sande in ben Schof legen, und bie ibre Ueberzengung verläugnen, und die ihre Naden beugen in ber blaffen Aurcht und in ber Entwutbigung, um ber Gefahren ber Beit willen. Aber bas Mues ift ja auch bas Thun, welches nimmer eine Zufunft und nimmer eine hoffnung bat. Wenn irgend ein Wort für biefe Zeit gepredigt ift, so ift's bas Bort: "Ber sein Leben erhalten will, ber wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um Deinetwillen, ber wir es finden." Und wenn irgend ein Denffpruch burch bie Wogen ber Beit tragen mag, fo ift's ber Denffpruch: "Und fegen wir nicht bas leben ein, wie will bann leben gewonnen fein!" D. "febet auf und bebet eure Saupter auf!"

"Sehet auf, und hebet eure haupter auf;" sehet nicht nieber, fenkt nicht ben Kopf zu Boben, wie die Muthlosen und Rathlosen thun, die keinen Bater im himmel und zwischen sich und bem Bater keinen heiland kennen. Sind wir nicht in Christo Jesu Guttes Kinder? sind wir nicht in Seine Hände gezeichnet? wird Er Seine Kinder vorlassen und versaumen? ist nicht Alles, das über und gekommen ist, Sein gnädiger und väterlicher, göttlicher und gütiger Rath? ist nicht bei Ihm Beibes, die Weisheit und der Trost? D, sehet nicht hernieder, sondern aufwärts sehet, dahin, wo der Bater ist, dahin, wo unser erhöhter Herr und König ist, da ist den Kindern Gottes der seste Punkt, wenn den Leuten auf Erden bange ist und die Meere der Wister brausen und auch der Himmel Kräste sich bewegen; denn da ist ihr herzog und ihr held, dessen Wort ihr Rath, und dessen Gebot ihre Richtschur, und dessen Gnade ist.

"Sehet auf, und bebet eure Baupter auf;" febet nicht euch an, wie ihr etwa leibet; febet auch nicht bas Gurine an, und was ihr etwa ju verkleren ober verloren habt in biefer wirren Beit. Auf bas Saben ober Berlieren, auf bas Besigen ober Metsen ber Dinge biefer Welt kommt nichts an. Ihr wift, daß ihr follt sprechen konnen : "Gerr, wenn ich nur Dich habe, was frage ich nach himmel und Erbe!" Darum febet aufmarte auf euren Gott und heren, und babet Gott vor Aitgen und im Bergen. Sehet end um. Da wird Jeber unter euch bei fich Etwas finden, bas ihm von feinem Gott beiliglich anvertraut ift, und bas er buten und renen foll burch bie Kluthen biefer Beit; und wenn ihr es gefunben und erkannt babt, bies euch anvertraute Gut, bies Ding eurer Pflicht, es fei nun klein ober groß, fo haktet mit aufgehebenem Saupte in biefer Racht treu aus bei biefem eurer Out befohlenen Dinge wider allen Angriff ber Belt.

"Gehet auf, und hebet eure haupter auf!" Gebet

nicht nieber, folagt nicht ben Blief ju Boben wie Die, bie Etwas zu verbeblen baben, verbergt euer Antlit nicht. D. sprecht nie anbers, als ihr's auch meint, und handelt nie andere, ale ibr's in Babrbeit wollt; und felbft wenn ibr tampfet, fo tampft offen und ehrlich. Gerabe ihr, benan euer Bewissen bezeugt, daß ihr in biefer Beit für bie gute Sache einfteht, für die Bahrheit, für bas Recht, für bie Drbnung, für Chriftenthum, Gitte, Obrigfeit, für alle biefe Dinge, bie Gett ben Menschen gemacht bat, o baltet's immer feft, bag bas aufgehobene Geficht bas fiegreichste, und ber gerabefte Weg ber richtigfte, und bie offenfte That bie allerbefte ift. Glaubt nimmermehr, ihr mußtet erft mit eurer Mugbeit,, Bift, Bemantelung, mit eurem Berhullen und Martten und Feilfchen bingutommen, und bie Gachen burch einen Bufat von Luge, von Schein erft geben machen. Gett ift mit ben Sachen, die die Seinigen und gut find, und Gott wird Seine Sachen halten, geben machen ohne eure Auchat. Bielmehr ift's bie Art folder Zeiten, wie bie unfere, daß fie Alles richten, zerreißen und zerseten, was nur ein Theuchen Schein obne Babrbeit an fich tregt. Darum febet auf und bleibet furchtlos in ber Babrbeit!

"Sehet auf, und hebet eure häupter auf!" Sehet nicht neben euch, Einer auf den Anderen, als müßte die hülfe in der Roth von den Menschen kommen! Ihr wißt, was geschrieben steht: "Berflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt." Euer Gott und ihr, das ist genug, um eure Seele und was euter Seele besohlen ist zu retten. Sehet auch nicht umher, in der Welt umber, als sollten die Kräfte der Welt, Reichthum, Mittel, Macht, Kunst, Wissen beisen an diesem Tag. Ihr wisset, was geschrieben steht:

"Rosse werben zum Streittage bereitet, aber ber Sieg tommt vom herrn." Darum hinauf sehet, und hebet eure haupster auf, und hofft von Gott bie hüsse.

Damit aber kommen wir zu bem zweiten Batbichlag bes berrn.

#### II.

Es ift nemlich balb gefagt: Dn follst ber Welt ein sffenes und muthiges Antlitzeigen, und aufgehobenen Daupses ihr ben Kampf und die Spipe bieten. Aber das thut ein Mensch nicht, ein Mensch sest nicht sein Leben ein, wonn er nicht ein Ziel hat, das ihm sein Derz erfüllt, und seine Hoffnung bestügelt. Darum sährt der herr fort in Seinem Rathschlag, und zeigt und solch Ziel, das und die Brust schwellen und Muth zum Kampf mit der Zeit in unsere Geele hauchen soll: So sehet auf, fagt Er, und heber eure Saupter auf, "darum, daß sich eure Erlösung naht." Das sollen wir wissen und das soll unsere Häupter in aller Noch der Zeit aufrichten: daß, wenn die Zeiten so wild, so dang, so schwer sind, wie die unsern, dann "unsere Erlösung naht."

Aber was ist gemeint mit bem Wort "Erlösung?" Jeber Mensch führt Fesseln an seinem Dasein, der Eine diese und jene der Andere; und es liegt in des Menschen Art zu reiben an den Fesseln, die er trägt. Go lebt auch in sedem Menschenherzen Etwas, das fröhlich aufjauchzt bei dem Worte "Erlösung", in diesem oder in jenem Sinne. Aber im welchem Sinne spricht der Herr von der "Erlösung?" Es geht ein Berheisen, ein laut Bersprechen jest durch die Welt, als sollten nun alle Armen plöstlich reich werden, als sollte mit einem Male der Wellauf sich umsehren und das

Brob ohne Arbeit, und ber Gewinn ohne fileif, und ber Reichthum obne Mube, und bie Ehre obne Berbienft in ber Menschen Schoof fallen. Ift bas bie "Erlöfung", bie unser Berr Chriftus meint, und ber wir warten follen, wenn bie Bolfer wie Meer und Bogen brausen? Und mit biefer erften Berbeigung freugt fich eine zweite Berbeigung, Die von Freiheit fo rebet, als ob alle Obrigfeit abgethan werben, als ob aller Gehorfam, ber bieber eine Pflicht und Ehre war, mit einem Male zur Schande werben, ale ob fortan Jeber thun und laffen folle, was bem Triebe feines bergens gelufte. 3ft bas bie "Erlöfung", bie ber herr Chriftus meint, und ber wir warten sollen, wenn wir sehen, bag auch ber himmel Rrafte fich bewegen? Und noch eine Rebe läuft burch ble Welt, und berudt die leichtgläubigen Bergen, und fpricht, als ob eine goldne Zeit vor der Thur mare, wo alle Laften abgenommen werben, wo's nur noch ein Beniegen, aber fein Tragen jum gemeinen Befien mehr geben, wo nur noch Rechte, aber teine Pflichten mehr fein, wo alle Dubfal aufboren, wo allem Drud ein Enbe gemacht werben murbe. 3ft bas bie "Erlösung", bie ber herr meint, und ber wir watten follen, wenn auf Erben ben Leuten bange wird? Geliebte, fo lange noch ber Bater Mocht bat über bas Rind feines Blutes, und so lange die Menschen ausammen leben nicht wie ein Saufen Einzelner, fonbern wie ein großes Saus mit vielen Gliebern, so lange wird noch ein Amt ber Obrigiet befteben, gefest von Gott, und bas Geborfam ju forbern von Gott ein Recht bat. Und fo lange noch die alte Sonne berunterfcheint auf biefe alte Erbe, über welcher ber ftrafenbe Ernft Gottes bas Bort gerebet bat: "Dornen und Difteln foll fie bir tragen bein Leben lang," fo lange wird noch Dib-

fal und Trübfal und Laft auf das Menfchenleben bruden: und feine Menschenhand wird ben Menschenihrauen ben Duell verftopfen. Und fo lange ber arme fleine Menfch; ber unter biefer alten Sonne auf biefer alten Erbe lebt, noch biefer alte Menfc, biefer mangelummundene Menich ift, fo lange wird auch bas Wort bauern, bas Gott über bas Menfchenleben gerebet bat: "im Schweiß beines Angefichts folift bu bein Brob effen;" und wer bem Wort ber Laft entflieben will, ben wird bas andere Wort erfaffen: "Lässige Sand wird hunger leiben." Und jumal in folder Zeit, in ber bie Biller wie Meereswogen braufen, in ber auch ber himmel Kräfte fich bewegen, in ber ben Leuten bange wird auf Erden - in folder Beit follte bas Blud ohne Schatten, follte bie Areibeit von aller Laft, follte bas Ende aller Mahfal ericheinen? Bielmehr boppelt und zehnfach wird ba ber Trubfal und ber Mühfal und bes Drudes Maag werben muffen; and downelt und zehnfach wird's da Roth und Pflicht fein, baß Jeber feine Schuldigkeit ihne, daß Jeder fein Kreuz auf fich nehme, bag Jeber an feinem Plane aller Ordnung unterthan fei.

Geliebte, mer wiber diese Worte rebet und verspricht, ber hat den Sinn Chuist nicht, der ift nicht ein Bote des rechten Eelhfers der Welt, sondern mit dem ist's bestellt, wie ihr in der Schrift lefet. Da werdet ihr eine Weißsagung des Herrn sinden: Wenn die großen Zeiten in der Geschichte der Menschen kommen, wo der Herr Sein Boll besucht und beimfucht, dann, sagt der Herr voraus, werden neben Ihm, neben dem rechten Propheten auch falsche Propheten, und neben dem rechten Messias auch falsche Mossiasse, neben der rechten Lehre auch falsche Lehre und Lehrer in die Welt kommen.

Und biest falschen Messaffe find in bieser Zeit Die, die eine fleischliche Erlösung predigen, die eine zeitliche Freiheit vere heißen, die eine Seligkeit des Diesseits verkündigen. Das ist aber nicht nach des Herrn Christus Sinne, sondern, was der mit der Erlösung meint, das ist ein sittlich Ding, das ist ein heilig Ding und ein ewig Ding; und mit dem Ding ist's so gethan.

Gott hat's nicht loiben wollen, bag bie Menschheit dahin lebte umwunden von fittlichen Mängeln und mit Sunden beschwert; Er wollte Geine Menschbeit erlofen von ihren Gunden; das ift ber Ginn bes Bortes "Erlöfung": Erlösung von Günde und Schuld. Und bamit Er aus biefem feligen Borte eine Babrbeit machte, bat Er Geinen Gohn fit bie Belt und babin gegeben; Der hat ein Bert ber Erlbfung auf Golgatha gestiftet, Der bat ein Bort ber Erlöfung in die Belt geredet, Der hat einen ertofenden Geift in ber Menschheit Berg gehaucht. Und in Geinem Wort und Geift geht nun biefer Erlöfer burch bie Gefchlechter und burch bie Betten und burch bie Ublker, Gein Bert ber Et-Abfung an Allen zu thun, die es an fich thun laffen wollen: Er reinigt ibr Derg, Er beiligt ihre Thaten, Er entfundigt thr Erben. Und jedes Mal, wenn die Wogen ber Beit bober geben, wenn alte Formen bes Lebens babin fallen und neue entfleben, wenn die Menfcheit aus ihren aligewohnten Bahnen weicht, bag bie Reften erbeben und bie Menschen verschmachten vor Furcht, ba tritt biefer Erlöfer naber an bie Menfcheit beran; reicher giebt Er bann Gein Bort, voller ftromt bann Sein Beift aus, benn Er hofft, bag bie bewegten und erschrodenen Bergen williger horen und burftenber nehmen werden, als bie fatten Bergen ber außerlich frieb-Achen Zeiten. DEr möchte bann jebes Mal Seine Boller,

Seine Menschen barftellen in holligerer Goftalt; Er möchte fie bann zu neuen reineren Formen bes Daseins erheben; Er möchte fie bann sammt ihrem ganzen Thun und Leben in Rleiber einer besseren Gerechtigkeit kleiben.

Und, Geliebte, auch uns mochte Er gieben, bober beben, aufrichten ju einem reineren, beiligeren, fittlicheren Dafein. Aber bann ift's auch unfere Aufaabe, biefer Erlofung, biefer fittlichen Erlöfung, Diefer inwendigen Erlöfung ju leben. Micht die fleischliche Freiheit follen mir wollen, sondern die fittliche Freiheit; nicht von bem Drud follen wir los wollen. ben ber leib tragt, fonbern von ben Reffeln, Die bie Gunbe um bie Seele legt; nicht bes zeitlichen Reichthums follen wir geluften, fondern Deffen, bas in Gott reich macht. Dber mit anbern Borten: Bir follen auf des herrn banbe feben; wir follen ju erfennen fuchen, welches bie eblere Gestatt ift. bie ber Berr Seiner Menschheit burch biefe Zeit geben will, welches bas neue Bub ber befferen Gerechtigfeit, ber boberen Bollfommenbeit ift, welches ber berr ber Gerechtigfeit bem menschlichen Leben in Diesen Tagen anziehen will. Und wenn wir bas Bilb, bie Geftalt ber von Gott gewollten Bufunft erfannt, bann follen wir Muth und Gut und Leib und Leben baran fegen und magen, bag wir's herftellen, bies von Gott gewollte Bild - bas ift bee herrn zweiter Rathfcblag.

III.

Aber wie erkennen wir diese Gestalt der von Gott geswollten Zufunft? wo finden wir die Züge des Bildes aufs gezeichnet, jenes reinen, edlen Bildes, das unfer Leben kunfetig tragen foll? Da sehen wir hin auf des herrn Wort im Text: "himmel und Erde werden vergeben, aber Meine

Worte werben nicht vergeben." In bem Bort bes herrn wird's sich sinden, wer's nur beuten mag. Das Wort, das die Welt geschaffen hat im Ansang und das alle Dinge trägt, das Wort wird auch Kraft haben, eine neue Welt zu schaffen, wenn wir's nur wirken lassen. Und dies schriftliche Wort, welches die Rede ist jenes wesentlichen Wortes, das die Dinge geschaffen hat und trägt, wird den Rath der Krast offendaren. Dies Wort, das ewig ist, und allen Zeiten gilt, und aller Zeit Räthsel löst, das wird auch unserer Zeit das Räthsel lösen können. Dies Wort, das dem ganzen Lauf der Dinge von der Menschheit Wiege die an ihr Ende Maas und Ziel und Rahmen giebt, das wird auch seine Stelle, seinen Abschnitt haben, der unserer Zeit, dieser Spanne in dem Ganzen der Geschichte, das ihr zusommende und nöthige Wort sagt. Wer es nur zu sinden weiß!

Und ist benn das so schwer zu sinden? Gewis nicht, ihr Geliebten, wenn wir nur einsach dem dritten Rathschlag unseres herrn in unserem Texte solgen: "Aber," sagt er, "aber beschweret eure Seelen nicht mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung," sondern "seid wacker alle Beit und betet, daß ihr würdig werden möget." Wir sollen — das ist das Einsache — wir sollen uns von der Welt zu Gott besehren; wir sollen endlich aus dem weltlichen Leben und Treiben auswachen, weil die Zeit ernst ist, und uns dem Heil Gottes zuwenden; wir sollen in dieser Zeit der heimsuchung besser als bisher auf das Wort Gottes hören, über unser Leben wachen, und mit Gebet unser Leben in Gottes Wort sassen, damit wir so selber für unser herz und in unserem Werf und Amt der Erlösung Gottes theils haftig, zu einer besseren Gerechtigkeit geheiligt, und in die

Gefialt eines reineren, helligeren, seigeren Daseine erhoben werben; und bamit wird Alles gethan fein.

Dber wollteft bu fagen: bas reiche ja nicht aus; bamit ware mobl uns Einzelnen geholfen, bag wir erlöfte Dienfchen und Rinder Gottes murben; aber bie Fragen, Die biefe Reit bewegen, beträfen ja nicht ben einzelnen Menichen und fein Berg, sonbern seien bie großen Fragen nach ber Orbe nung der großen und allgemeinen Intereffen ber Menschbeit? Ra, bas ift bie fchwere Krantbeit, an ber wir leiben: Wir wollen die Ordnung bringen, und haben uns felber noch nicht in Ordnung; wir wollen die großen und allgemeinen Anges legenheiten ber Menfchbeit beilen, und wir felbit und unfar Umt und Wert und Beruf wiffen noch Richts vom Seil; wir wollen ber Geschichte bie Wege weifen, und find mit und und mit ben Unfrigen noch nicht auf bem rechten Beg. Umgefehrt, Geliebte, geht die rechte Strage. Bir fallen mit Gottes Bort und Gebet, Jeber fein Berg, fein Leben, fein Saus, fein Amt, fein Tagwert fo geftalten, wie es Gottes Bille ift. Das ift unsere Sade; und mas dazu nöthie. werben wir auch leicht aus Gottes Bort erfennen. Die alle gemeinen Dinge aber nach Gottes Billen ju geftalten, und ber Geschichte ibre Bege ju meifen, bas ift bann bes Gerrn Sache. Darüber haben Menschen boch feine Macht, und Alles, was fie fo versuchen, muß gerscheitern. Aber wenn wir Mile Berg und Leben um die Wette bem Beren geben, und Er alfo an und ein in allen Gliebern geborfames que Seinem Billen lebenbes Gefchlecht bat, ba erideint bann Er über und einzelnen tleinen Menfchen in Geiner "großen Rraft und herrlichkeit", that unfer Aller Gehorfam und gottgefällig Werk zusummen, und bant also nach Seinem Willen eine

neue, heilige Gestalt Seiner Menschheit. Ober glaubt ihr nicht selbst, daß uns Allen geholfen wäre von Stunde an in allen Fragen und Sorgen dieser Zeit, wenn wir nur Alle, Jeder für sich und in seinem Leden, rechte Glieder Christi wären?

Bahrlich, ba ift bas einzige heil biefer Zeit! D wie Bielen, die in ben letten Jahren von bem falfchen Buge ber Beit mit fortgeriffen maren, find burch bie lette Wenbung, welche die Dinge burch Gottes ftrafende Sand genommen haben, ihre Traumbilder zerftort, ihre Kartenhäuser umgeriffen, ihre Geifenblafen gerplatt, ihre falfchen Soffnungen enttaufcht. Und nun fteben fie, irre geworben an ihrer falfchen Beisheit und um beffere verlegen, rathlos und fragen und wiffen nicht wohin? D, wenn alle biefe Irregeworbenen, alle biefe Rathlofen, noch einmal zu bem Wort von ber Erlösung, von bem in ber Zeit ihres Wahns bas Borurtheft fie ichied, fich gurudwenden, es noch einmal obne Vorurtbeil bamit versuchen, es noch einmal hören und in ihr halb befummertes, halb verbittertes Berg nehmen wollten, bann tonnten in Babrheit beffere Tage, eine wirkliche Abventozeit tommen. Der Gott aller Gnade belfe in Seiner reichen Barmbergigkeit, bag wir die Donnerstimme biefer Beit, bie and und jum Beil in Chrifto ruft, nicht überhören. Amen.

## Gehalten am 2. Sountage bes Abvents, 1852.

herr, ich will Dir banken unter ben Bölkern, ich will Dir lobfingen unter ben leuten, benn Deine Gute ift so weit ber himmel ift, und Deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Erhebe Dich, Gott, über ben himmel, und Deine Ehre über alle Welt. Amen.

Bater unfer u. f. m.

Der Tert Luc. 21, 25-36 ift abgebruckt vor ber vierten Predigt.

Was uns der herr heute sagt, ift nicht so leicht, daß es Jeder gleich verstände; aber Dem, der es versteht, ist es ein allerföstlichtes und allersüßestes Wort. Der weiß denu auch, daß dies Evangelium nicht wie es scheint von solchen weiten Dingen redet, die den einsachen Christenmenschen nicht viel angingen, noch von solchen fernen Dingen, die manch' Jahrhundert hinaus liegen, sondern daß es eins jener reichsten Worte ist, welche himmel und Erde und Zufunft und Gegenwart umfassen; welche von der Welt und von den Zeitsläuften sprechen, und boch zugleich uns einzelnen kleinen

Menschen sagen, was wir heute an unserm kleinen Plate zu thun haben; und welche eben badurch eine reiche Fundgrube und Quelle sind, aus der auch der geringste Christenmensch, wenn er sie verstanden hat, sich alle Fülle der Weisheit schöpfen mag, um sich derselben in der Welt und in der Zeitslichkeit und für sein persönliches Leben zu getrösten. Ich will daher heute weiter Nichts thun, Geliebte, als daß ich so gut ich's vermag uns dies Evangelium auslege, und daß ich euch beschreibe, was es uns hinsichtlich der Welt überhaupt verstündet, und was es uns wegen dieses jesigen Zeitlauss ansräth, und was es Iedem unter uns für sein persönliches Leben sagt.

I.

Unfer Evangelium fpricht junachft von bem Ende ber Belt. Ihr wift, Geliebte, es ift eins jener Borte, welche ber Berr jum Abichieb ju ben Seinen rebet, und in welchen Er ihnen zum Troft und bamit fie fich banach zu richten wiffen voraussaat, wie nun nach Seinem Beggange bie Dinge meiter laufen und zu Ende geben murben. Da fagt Er ihnen benn bier guvorberft, bag biefe jegige Belt vergeben, baß Diefer alte himmel und biefe alte Erbe und biefer gange Beitlauf fammt Allem was barinnen ift, weil fie nicht ewig find wie Gott, einmal ein Ende haben muffen; und giebt auch augleich bie Zeichen an, an welchen bie Menschen erfennen follen, mann dies Ende nahe ift und fommt. werben bann oben am himmel die Dinge ber Ratur fich andern, fagt Er, "es werden bann Beichen gefchehen an ber Sonne und Mond und Sternen"; oder wie Er ein ander Mal fagt, "es werben bann Sonne und Mond ben Schein

verlieren, und die Sterne werden vom himmel fallen, und bie Kräfte der himmel werden sich bewegen"; auf Erden aber wird, wenn Solches am himmel geschieht, den Leuten bange sein, Angst und Rathlosigseit wird die Bölker ergreisen, man wird hören Kriege und Geschrei von Kriegen, ein Bolk wird sich empören über das andere und ein Königereich über das andere, und die Erde wird erbeben, und die herzen der Menschen besgleichen vor Furcht und Warten der Dinge die da kommen sollen, gleich wie Meer und Wogen brausen. Wenn wir Solches werden gesehen haben am himmel und auf Erden, da sollen wir schließen, daß der Welt Ende nahe sei, gleich wie wir von dem Feigenbaume, wenn er ausschlägt, schließen, daß der Frühling nahe ist.

Denn, Geliebte, Frühling wird es werben und nicht Winter, ober Winters Schlaf und Tod, wenn einst diefe alte Belt vergeht. Der herr rebet weiter, und an die Bertunbigung, daß bas Wefen dieser jegigen im Argen liegenden und hinfälligen Welt vergeben muß, knupft Er eine große selige Berheißung und spricht: Alsbann aber, wenn Simmel und Erde vergeben, "werben fie feben bes Menschen Gobn fommen in ber Bolle, mit großer Rraft und herrlichfeit". Beliebte, wenn bie Belt vergeht, fommt ber Berr; wenn bieses arme Thal bes Tobes einst verbrennt im Feuer, bann kommt die Auferstehung von den Todten, wo die Graber fich aufthun und bie Erbe und bas Dteer ihre Tobten beraus= geben werben: wenn einst biefer alte himmel aufrollt wie ein Gewand, bann fommt Gottes Reich, ber himmel auf die neue Erde; wenn einst diese Zeit aufhört und bas Leben in diefer Reit, ba naht unfere Erlöfung, unfere foliefliche Erlöfung, nicht blog vom Bofen, fonbern auch vom Uebel,

"wo Gott wird abwischen alle Thränen von unseren Augen und ber Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein". Dann, wenn die Welt vergeht, kommt ber Herr, zwar als ein Richter ber Lebenstigen und der Todten, zwar als ein Schreden Denen die in Sünden leben und als ein Richter Denen die in ihren Sünsben seben, aber als ein Herzog der Seligkeit, als ein Bischof und Bräutigam allen Denen, die Seinen Namen an ihren Stirnen und Seine Liebe in ihren Herzen tragen, die die Ansechtung erduldet haben, die treu gewesen sind die in ben Tod, die sich von Sünden gewaschen und ihre Kleider helle gemacht haben in Seinem Blut.

Darum — hören wir noch weiter ben herrn, Geliebte barum, wer ein Chriftenmensch ift, wer an Jesu Namen glaubt, wer fich ergeben hat Ihm zu leben und 3hm zu fterben, ber foll nicht erfdreden, wenn er bie Zeichen fieht bie bas Enbe ber Belt verfündigen. Bir sollen nicht mit erbeben, wenn Erbe und Belt und bie Bergen ber Beltmenschen erbeben; wir follen nicht mit bewegt werden im Bergen, wenn auch ber himmel Rrafte fich bewegen; wir follen auch nicht niedergefchlagen werben, sonbern wir follen aufsehen, aufsehen auf Den beffen wir allzeit warten, bag Er fommen wird in bes himmels Bolfen; wir follen unfere Saupter aufheben, aufbeben aus bem Staube und aus ber Unreinigkeit und aus ber Mühfal und aus ber Trübsal ber Zeit und Welt, weil wir wiffen bag unsere Erlösung naht. Richt bag wir bes= balb forglos fein follten! Wir miffen, daß diefe Welt vergeben muß mit ihrer Luft und mit ihrer Laft; wir wiffen auch, daß ber Tag bes Endes plöglich kommen wird, wenn fie's am wenigsten benten, wie ein Dieb in ber Racht, bag

er wie ein Fallftrick fallen wird über Alle bie auf Erben wohnen. Darum follen wir alle Tage unfres lebens und alle Stunten im Barten fein, als bie auf Erben mohnen und boch ber Erbe nicht angehören, als bie in ber Belt leben und boch nicht von ber Belt find, als bie bier feine bleibende Stätte haben, sondern bie gufünftige, bas ewige und himmlische Baterland suchen. Alfo, forgen follen wir allerdings und suchen und ftreben und trachten; aber nicht Das follen wir fuchen, was ber Belt und Erbe ift, wir follen uns nicht beschweren mit Freffen und Saufen und Benug und Luft ber Belt, weil bie Belt vergeht mit ihrer Luft, auch nicht mit Gorgen ber Rahrung und anderer laft ber Belt, weil die Belt vergeht auch mit ihrer Laft; sonbern bas Eine follen wir fuchen, bag, wenn einft bas Enbe tommt unfehlbar, wir bann nicht mit ereilt werden von feinem Schreden und Gericht, bag wir bann vielmehr murbig erfunden werden ju fiehen und ju bestehen vor bes Menfchen Sohn.

Das ist ber erste und nächte Sinn unseres Evangeliums; und wir stellen es uns noch einmal behaltlich zusammen. Drei Stücke sind's: wir sollen erstlich wissen daß alles Wesen dieser Welt vergeht mit ihrer Lust und mit ihrer Last; wir sollen weiter wissen, daß, wenn die Welt vergeht, unser herr Jesus kommt, und darum sollen wir drittens leben als Pilger der Erde und als Bürger des himmels, und weil die West doch vergeht Nichts sorgen als das Sine, daß wir würdig werden mögen all' dem Untergang für unser Theil zu entssliehen und zu stehen, aufrecht und los von dem bösen Geswissen und in Ihm geborgen zu stehen vor des Menschen Sohn, wenn Er kommt zu richten die Lebendigen und die Todten.

### Ħ.

Aber ber herr fagt auch ausbrudlich: "Alfo auch ihr, wenn ihr bies Alles sehet angehen, so miffet bag bas Reich Gottes nabe ifi". Der herr will fagen: bas Enbe, ob's wohl für Biele überraschend tommen wird, tommt boch in feiner schließlichen Bestalt nicht fofort und nicht zur Stunde, es "gehet an", es "fangt an", es fommt allmählig, es rudt naber und naber berbei. Geliebte, Jahrhunderte find feit jenem Wort babin geflogen und Jahrtausenbe, und jenes Enbe ift bisher nicht gefommen; es werden vielleicht noch Sahrbunderte und Jahrtaufende babin fliegen, ebe bas lette Ende kommt; aber jedes Jahrhundert und jedes Jahr und ieder Tag bringt uns näber biefem Enbe. Daber werben benn auch jene Zeichen immer beutlicher und immer voller, welche auf bas Ende aller Dinge beuten. Es fommen wohl amischendurch Beiten im Laufe ber Welt und ihrer Geschichte, wo Rube und Friede berrichen, wo die Dinge ihren ruhigen, ftillen und gemeffenen Bang geben, wo bie Menschen in fefter Orbnung und ficherer Behäbigfeit ihr leben berunter leben, wo es icheinen möchte, ale fonnte ce mit ber Welt ewig mabren; aber immer geben biefe Zeiten ber Rube balb vorüber, und es tommen wieder andere Zeiten, wo bie Erbe erbebt, wo man bort Rriege und Geschrei von Rriegen, wo ein Bolf. fich emport über bas andere und ein Ronigreich über bas andere, mo bie Bolfer in Angst und Rathlofigfeit ergittern, wie Meer und Wogen braufen, und jebes Mal wenn folche Beiten ber Erschütterung wieder fommen, find bie Erschütterungen mächtiger und tiefer greifend, jedes Mal ahnlicher ben Beichen bes letten Enbes. Run, Geliebte, wir haben die Friedenszeit wiederum hinter uns, eine lange Zeit ber

Rube, wie fie fo lang bie Belt vorbem nie gefannt bat, und die auch Millionen Menschenseelen in den falfchen thorichten Wahn gewiegt hat, als konnte es mit bem Befen ber Belt immer und ewig bauern. Aber nun ift's aus, Geliebte, mit ber Beit ber Rube; bas fühlen auch alle Bergen und alle Lippen sprechen's aus; und wir sind schon hinüber in eine andere Beit, die eine Gleiche tragen wird mit ber Beit ber letten Noth. Es wird bies nach Menfchenberechnung auch noch nicht bie Zeit bes letten Enbes fein. Roch bewegen fich nicht bes Simmels Rrafte, noch geben bie Dinge ber Natur ihren altgewohnten Gang, noch geht die alte Sonne jeben Morgen hell und freundlich wieder auf, noch leuchten bie alten Sterne unverbunfelt auf bie Erbe hernieber. G8 giebt auch noch andere Beiden bes letten Enbes, welche ber herr in anderen Worten außer unserem heutigen Evangelium genannt und beschrieben hat: es wird zuvor, ehe bas lette Enbe tommt, bas Evangelium geprebigt fein in aller Belt; es wird bann eine icharfe Scheidung werden gwischen Denen bie an Christum glauben, und zwischen Denen bie an Ihn nicht glauben; und an die Spige ber Legtern werden ber Wiberdrift treten und ber faliche Prophet in perfonlicher Gestalt. Und auch biefe Zeichen treffen für jest noch nicht qu: Noch ift bas Evangelium nicht bis an Aller Ohr gefommen; noch find ber Widerchrift und ber faliche Prophet nicht ba; es ift Wiberchriftenthum und faliches Prophetenthum genug in ber Belt, aber ber Widerchrift und ber falfche Prophet in perfonlicher Gestalt find noch nicht ba; noch geben auch Gläubige und Ungläubige burch einander in Einer auferlichen Seerbe. Aber bas Beben ber Erbe ift ba, und bas Beben ber Bergen, und bas Bangen ber Boller, wie Meer

und Wogen brausen; und die Angst und Rathlosigkeit und bie Furcht und das Warten der Dinge die da kommen sollen sind da. Es ist unwidersprechlich, daß diese Zeit ein Borsspiel und eine Beissagung sein wird der Zeit des Endes, und der richtende Arm des herrn wird einmal wieder offensbar werden: man hat Wind gesäet und Sturm wird man erndten; man hat gethan und thut was vor Gott nicht recht ist, und Blut und Thränen wird es kosten; sie essen, sie freien und lassen sich freien, und der Schrecken wird sie ereilen.

Da foll benn, Geliebte, mer Christenaugen bat, bineinschauen in bas Wort unseres Evangeliums, und foll sein Berg behüten, bag es weber mit ber Belt vergage, noch auch fammt ber Welt verloren werbe. Wir follen vor allen Dingen wiffen, es auch nicht uns aus bem Sinn schlagen, sonbern fest in's Auge faffen, bag bas Wesen biefer beutigen Welt vergeben wird soweit es nicht aus Gott ift, daß ber Arm Gottes auch in biefer Zeit ein Stud ber Welt mehr junicht machen wird, und bag folch' Gericht auch unfern Mammon, auch unfer Stud Belt, auch unfer Bischen Erbenluft und Erbengut mit ergreifen wird. Das follen wir miffen und poraus bebenken, und bei Zeiten unfer Berg von Allem lösen, was ber Erbe und ber Welt und bes Staubes ift, bamit, mp's une min gerbrechen murbe, nicht unfer Berg mit ger= brochen werbe. Daneben aber follen wir weiter wissen, und es tief in's berg faffen, bag, wenn die Belt vergebt, ber Berr fommt; bag, wem ein Stud ber Welt mehr gerbricht, auch ein Stud himmelreich mehr bereinbricht; bag ber Berr, wenn Er in ben nachften Zeiten Seinen Arm bes Gerichts offenbaren wird, auch ohne Ameifel Sein liebes Evangelium

geben wird in neuer Beife, in reicherem Maage, von mehreven Lippen, und boch mit jener alten ewigen Gnade, die fich Aller erbarmt und Alle errettet welche ihr trauen. Und bas Beibes foll und benn noch weiter helfen, bag wir auch Berg und Bandel auf die kommenden Zeiten alfo schiden, daß wir nicht verloren, sondern errettet werden. Wir haben nicht mit ber Belt zu erschrecken und zu verzagen, wir haben nicht in unfern Bergen zu erbeben, und nicht in Angft und Furcht ber Dinge zu warten bie ba kommen follen, benn wir wiffen weffen wir warten; barum follen wir allezeit auffeben und unfere Augen aufbeben, weil, was auch tomme, wir bes herrn Wort haben, bag uns die Erlosung fommt. wir follen auch nicht leichten Sinnes fein, nicht effen und trinken und spielen, benn es ift ernfte Zeit; wir sollen auch nicht thun wie die Weltmenschen thun, daß wir und nur besto fester an ber Welt Guter hangen, wenn fie uns in Gefahr kommen, weil fie uns sonft mit in bas Bergeben und Untergeben reißen; wir sollen auch nicht, wenn die Roth tommt, und wider das Gebot treiben laffen, und unfere Guter nicht mit Gewalt und Greuel und Unthat beschüpen und erhalten wollen; wir sollen uns nirgends mit in bas Befen ber Belt verftriden laffen, weber in ihre Luft noch in ihre Sorgen noch in ihre bofen Thaten, bamit fie und nicht in ihr Gericht und in ihren Kall verstricke. Wir vielmehr follen aus all' bem wilden Befen, das fommen wird, flieben auf die Berge bes Beils, und follen machen und beten, baß wir die Anfechtung überstehen, damit wir würdig fein mogen zu stehen vor bes Menschen Sohn, wenn Er kommt, mit Seinem Gericht die Tenne ber Erbe zu fegen.

Das ift die zweite Anwendung unferes Evangeliums.

Und wir sassen und auch Das turz behaltlich zusammen, weil's so nöthig ist für die Bewahrung der Seele. Es sind wieder drei und dieselben drei Stücke: Wir sollen es uns nicht verhehlen, daß der Herr wieder in unsern Tagen ein Stück der Welt zerbrechen will, und daß Das auch an unsere Welt und unser Gut der Erde greisen wird. Wir sollen aber dabei wissen, daß, je höher die Wogen der Welt gehen werden, um so tröstlicher und voller die Gnade des Gerrn sich erdieten wird. Und darum sollen wir nichts mehr sorgen, als daß, ob auch die Welt zerbricht und was der Welt ist, doch unsere Seele im Glauben errettet werde, damit wir, wenn auch gedougt in der Zeit und gezüchtigt sammt der Welt, doch würdig sein mögen zu stehen und zu bestehen vor des Menschen Sohne, wenn Er nun kommen wird, dem Baume unseres Lebens die Art an die Wurzel zu legen.

## III.

Was wir zulest besprachen, Geliebte, kam uns schon nahe genug in unser tägliches Leben hinein; aber das Evansgelium kommt uns noch näher an unseren einzelnen Menschen heran. Der Herr sagt selbst: "Dies Geschlecht der Menschen," die damals lebten, zu denen Er damals sprach—"dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß es Alles gesichehe". Der Herr will sagen, was Er verkündigt habe von dem Bergehen der Welt und von Seinem Kommen, das habe einen Sinn und leide eine Anwendung nicht bloß auf daszenige Geschlecht der Menschen, welches zur Zeit des lepten Endes auf Erden leben werde, sondern schon auf daszenige Geschlecht der Menschen, welches damals lebte und zu welchem Er damals sprach, und somit auf jedes der nach

einander folgenden Menschengeschlechter, auch auf unser bentiges, felbft auf jeben einzelnen Menfchen und fein perfonliches Leben, ja auch auf uns, auf bich und auf mich: Geliebte, ber einzelne Mensch lebt fein Leben gerade wie bie Menfaheit im Ganzen bas ihrige, und Gott behanbelt uns einzelne Menschen und erzieht uns gerade so, wie Er bie Menschheit im Gangen behandelt und erzieht: Er bat biefelbe Absicht und benselben Endzwed mit une, ben Er mit ber Menschheit hat, ben nemlich, daß was Welt ift an und vergehen, und bag Er und Seine Gnabe und Sein Reich zu und tommen follen; und barum braucht Er auch an uns diefelbigen Mittel und führt uns diefelbigen Bege. Wir haben Alle burch Gottes huld in unferem Leben folde friedliche und ebene Zeiten, wo wir fein fiell und ruhig babin leben in unfern Gutern und in unferem Beruf und in unserem Genuß; wo wir, wenn wir leichten Sinnes fein wollten, und bunten laffen konnten, ale konnte es mit biefem Leben auch ewig mahren. Aber es tommen bann auch immer wieder in unserm leben zeitenweise andere Tage, wo fo Etwas wie bie Zeichen in unferm Evangelium an uns und über und geschehen. Bir tennen Alle folche Zeiten in unferm Leben, wo ber himmel nicht belle ift über uns, wo bie Sonne unseres lebens trüben Schein giebt, wo unsere Sterne nicht leuchten, wo ber gange Boben unferes Lebens unter unseren Kußen wantt, wo unser ganges fleines Leben erschüttert ift bis in ben Grund, und wo barum unser armes Berg vor Anast und Rathlofigkeit und Kurcht und Warten ber Dinge, die über une tommen follen, ergittert und erbebt wie Meer und Wogen brausen.

Aber wem folche Beiten über unfer Leben tommen, Ge-

liebte, ba follen wir wieberum hieber in unfer Evangelium ichauen und baraus lernen, zwar erftens: bag folche Zeiten allerbings eine Schickung Gottes über uns find. Er fenbet ffe in ber That und jum Gericht und jur heimsuchung, will sie verstanden wissen als Vorspiele und Borboten des letten Endes und Gerichts, welches ja auch für uns ge= wistlich kommen wird, und will da auch wirklich und in der That ein Stud von unferer Welt, ein Stud von unferem alten leben, ein Stud von unferem fündlichen und irbifchen Menichen an une gerbrechen. Aber bennoch, wenn biefes anfängt zu geschehen, burfen wir nicht erschreden noch verzagen, noch weniger follen wir und verbittern und klagen als ob's Gott boch ju bart mache, ober gar mit Gott habern und zurnen, sondern wir follen eben weiter aus unferm Evangelium lernen: bag, wenn bie Belt uns entfällt, ber herr ju uns fommt. Meine Geliebten, wo immer eine Leere und eine Lude in unferem leben wirb, da fieht ber Berr Jefus bavor und will zu uns herein. Wenn folche Beiten über unfer Leben tommen, bas find auch wieber bie rechten Onabenzeiten, wo unfer Gott uns in seine Schule nimmt, wo Er zwar an uns mit Feuer und Schwert verzehren will was irbisch und zeitlich ift, aber uns auch wies berum füllen will mit Seinem Geift und seligen Gaben und beiligen Gutern. Die rechten Beiten ber lauterung find bas, und bie rechten Zeiten ber Beimsuchung und ber Bereitung für das ewige Baterland. Und als solche wollen wir sie ja immer auch aufnehmen und behandeln. Wir follen bann nicht forglos sein, nicht effen und trinken und spielen, nicht feben wie wir bes üblen Dings in ber Lust ber Welt vers geffen möchten; sondern wir follen die Sand Gottes er-

kennen die uns da mit Ernst anfast, ja wir follen barum weinen und unfer Kreuz tragen. Denn Kreuz ift und noth, baß wir felig werben; es ift bas Kreuz ein nothwendig Stud jum Christenleben, benn ohne Kreuz und Anfechtung wird fein alter Mensch ertöbtet, und wird fein neuer Mensch erzogen. Bir follen aber auch wieber bei foldem Rreuz nicht versinken in eine Traurigkeit weltlicher Art, uns nicht beichweren mit Sorgen ber Nahrung, nicht uns grämen und fragen: was follen wir effen? ober was follen wir trinken? und wie follen wir nun weiter leben ohne Dies und obne Das, das uns entronnen ift? Es giebt Richts auf ber Welt, ohne bas ein Mensch nicht leben konnte, wenn er nur Gott und sein Berg bei Gott bat; und wer fich fo bangt an ein babinfallend irbisch Gut, und weint ibm nach obne Maag, und mochte mit fterben mit bem gerbrochenen, ber ift wie ber Mann, bem sein Schat in's Baffer fiel, und er sprang ihm nach, und verlor also mit feinem Mammon auch fein Leben. All bas, Geliebte, bilft nicht ber= aus aus ben Tagen bes Gerichts und ber Anfechtung, weber Die Zerstreuung ber Welt noch bie Traurigkeit ber Welt; aber Das hilft heraus, was wir aus unserem Evangelium wissen, daß wenn die Sonne untergeht ber herr kommt, und wenn die Belt entslieht unsere Erlösung nabe ift. Wir baben baber am bofen Tage immer nur bas Eine zu forgen. bağ wir unfer berg fest jum herrn ftellen, fo bag wir zuversichtlich wissen mögen, wir find wahrhaftig Sein und Er ift unfer in einem treuen, festen, vollen, wahrhaftigen Glauben. Saben wir unfer Berg auf Diesem Grunde fest, ba sollen wir bann bas Leben ber Welt mit rubigen Augen anseben; und ob bann ber und richtenbe Arm Gottes und

bier Etwas und da Etwas zerbrechen will, so sollen wir's ihm hingeben mit weinenden Augen, aber mit freudigem Derzen Stüd vor Stüd und Gut vor Gut, der gewissen Dossung, daß Er allen Schmud, dessen Er unsern auswendigen Menschen entsteidet, herrlicher wieder anthun wird unserm inwendigen Menschen; damit wir also nur würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, ob auch arm, ob auch nack, ob auch bloß, ob auch blind, ob auch lahm, ob auch ein Krüppel, ob auch einäugig, aber doch gewasschen von Sünden, aber doch abgewandt von der Ungerechstigkeit, aber doch los von dem bösen Gewissen, und darum würdig zu stehen vor des Menschen Sohne.

Das ist die britte Anwendung, die unser Evangelium will, Geliebte, und wir stellen uns auch diese schließlich zusammen. Es sind abermal drei Stüde: Wir sollen zus vörderst wissen, wenn Gottes Finger an unser Leben klopft, wie Er da uns erinnern will, daß wir noch einen alten Menschen an uns haben. Aber ganz gewiß wenn's so an unser Leben klopft, ist dann auch der Finger des Herrn Jesu dabei, der hinein will in unser Herz und Leben. Und wir sollen dann solche angebotene Gnade nicht verachten noch versäumen, sondern Ihm aufthun, und die Welt gern verlassen, damit Christis in uns Raum sinden und wir würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, wenn Er kommt, die Krone des Lebens allen Denen zu gesben, die die Ansechtung erduldet haben, und treu gewesen sind bis in den Tod.

Und nun möchte ich glauben, Geliebte, wird fein Wort mehr -fein in bem ganzen Evangelium, bas fich nicht leicht bem Berftandniß gabe und ber Anwendung; und mir bleibt nur, daß ich euch bitte, es stille zu lesen noch babeim, weil es bessen werth ist, und daß ich Gott bitte, es in unser Herz zu geben und es auf die Taseln unseres Gesmüthes zu schreiben. Derselbige Gott, der uns aus Gnaden berusen hat zum ewigen Leben, wolle uns allesammt auch stärten, vollbereiten und frästigen, damit wir Alle würdig werden mögen zu stehen vor des Menschen Sohne, wenn Er kommt in den Bolten des Himmels! Amen.

## VI.

# Gehalten am 3. Sonntage bes Abvents, 1851.

Das ist je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, bag Christus Jesus gekommen ift in die Welt, die Sünder selig zu machen. Gott, dem ewigen Könige, dem Unversgänglichen und Unsichtbaren und allein Beisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.

Bater unfer u. f. w.

## Tert:

Math. 11, 2—10: "Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger zwei, und ließ Ihm sagen: Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir eines Anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret: die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, die Ausstätigen werden rein, und die Tauben hören, die Todten stehen auf, und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Da sie hingingen, sing Jesus an zu reden zu dem Bolk von Johanne: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wüsse zu sehen? wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet?

Ober was seid ihr hinaus gegangen zu sehen? wolltet ihr einen Menschen in weichen Aleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häusern. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? wolltet ihr einen Propheten sehen? Ia, Ich sage euch, der auch mehr ist denn ein Prophet; denn dieser ist's, von dem geschrieben stehet: Siehe, Ich sende meinen Engel vor Dir her, der Deinen Weg vor Dir bereiten soll."

Wir miffen, Geliebte, die gange beilige Abventezeit und alle ihre Schriftworte handeln von ber breifachen Bufunft bes herrn: bavon bag ber herr gefommen ift, und bag Er fommt, und daß Er wieder tommen wird. hiervon nimmt nun unfer heutiges Schriftwort ein einzelnes Stud vor: es redet nicht bavon, daß ber Berr einmal wieder tommen wird, auch nicht bavon, wie Er alle Tage ju uns fommt auf unser Gebet in ber Predigt bes Evangeliums, sonbern bavon rebet es, daß ber herr gekommen ift, daß bas beil und bas leben ba, gegeben und vorhanden find. Das zeigt ein flüchtiger Einblid in unser Schriftwort. Der Täufer Jobannes fendet bier feine Junger ju Jesu und beißt fie Denfelbigen fragen: Bift Du's ber ba fommen foll, ober follen wir eines Anderen marten? Des herrn Antwort aber lautet: Ihr follt nicht eines Anderen warten, benn 3ch bin's ber ba kommen foll, Ich bin der lang verheißene, nunmehr aber gekommene Beiland und Belfer, 3ch bin ba, und bamit bag 3ch ba bin, find Beil und Leben aller Welt gegeben. Das ift die Summe unseres Textes, und also unfer Thema.

Aber ber herr führt Seine Antwort weiter aus, wenn wir näher in ben Tert hineingeben; Er giebt eine begründete

Denn zuerst beweift Er es auch ben zu 3hm ge= kommenen fragenden Menschen, und zwar mit breifachem Beweise, bag Er als ber Beiland gekommen ift. Und bann vermabnt Er auch Diese und bie Andern die es hörten, bag fie bent weil Er also gekommen fei, nunmehr auch nicht langer eines Anderen warten, sondern auf Ihn boren, auf . Ihn seben und Ihn annehmen follten. Bir werben also bem herrn in Sein Bort folgen, wir werben uns gleichsam von Johanne zu bem herrn schiden laffen muffen mit ber Frage: Bift Du es, ber ba fommen follte? um uns bann von 3hm nicht allein ben Beweis, daß Er gekommen ift, fonbern auch die Bermahnung geben zu lassen, daß wir fortan keines Anderen warten. Dber ob ich's bamit eurem Berfandniß und eurem Bergen naber rudte, mit anderen Worten: Es hat ja bas Chriftenleben unleugbar seine in ber Bufunft lebende Seite, bag wir immerbar vergessen muffen was babinten ift, und une ftreden nach Dem bas ba vorne ift, bag wir immerbar aus unseren Mängeln und täglichen Sunden binaussehen und hinaustrachten muffen in bes herrn felige Bollenbung, bag wir immerbar aus biefen Trubfalen ber Zeit sehnenbe Augen und betenbe Banbe emporheben muffen nach bem ewigen Vaterland, nach ber Herrlichkeit bie an und foll offenbar werben, wenn unfer Berr wieber tommen wird. Es hat auch bas Chriftenleben sein Leben in ber Gegenwart, bag wir immer und zu jeder Stunde als vor Gottes Augen und in Seiner Gnabe und in Seinen banben fteben, als bie Reitlichen und bennoch ewig, als Die Irbischen und bennoch himmlisch, als die Betrübten und boch getröftet, als die Ruhelosen und boch voll Friebens, als die armen Sünder und boch gerechtfertigt, als

bie Schwachen und boch heilig, burch benfelbigen Berrn, bet gu uns tommt immerfort und bei uns ift alle Tage bis an ber Welt Ende. Aber eben so gewiß hat nun bas Christenleben auch sein Leben in ber Bergangenheit und hat seine Geschichte, daß wir zu jeder Stunde mit unseren Chanken, Bergen und Bertrauen gurudgeben und gurudfeben muffen auf unsere Taufe und unsere Berufung, und weit und weiter barüber hinaus burch bie Jahrtaufenbe jurud auf Golgatha und Sinai, auf ben herrn und Erlöfer, ber, nachbem Er verheißen war, gekommen ift, und Grund gelegt hat, und sammt Allen bie ba selig werben auch uns gebaut hat auf biesem Grund, ber gelegt ift, bag Riemand einen anderen legen kann. Und da haben wir nun heute nach unserem Texte von biesem Grunde zu reben, ber baburch gelegt ift, baß ber herr gefommen ift, und haben erft aus bem Munbe bes herrn bie Beweise bafür zu hören, bag Er ber Gekommene biefer Grund ift, um uns bann auch von 36m bazu vermahnen zu laffen, bag wir auf biefem gelegten Grund unser ganges Leben bauen, und keines Anderen warten, und in keiner Beise in die Beite schweifen, wie Dies jenigen, welche keinen gewiffen Boben und keinen feften Grund unter ben Fußen und barum auch keinen gewissen Beg haben.

I.

Der erfte Beweis dafür, daß in Jesu der Berheißene gekommen war, lag schon darin, daß der Täuser Johannes seine Jünger zu Jesu sandte. Der Mann, dem Gott es gegeben hatte, der Welt zu verkündigen, daß das Reich Gottes nahe herbeigekommen sei, sundte Die, welche an diese

feine Berkündigung glaubten, ju Jesu, weil in Diesem bas Reich Gottes berbeigekommen und ba war. Ja, eigentlich war schon bas Beweises genug, bag ber Täufer Johannes ba war; und bas ftellt auch ber herr als Beweis bin: ber Täufer Johannes war nicht ein Rohr vor bem Winde, sonbern ein Mann, bem bas ewige, untrügliche, unbeugsame Bort Gottes zu reben gegeben mar; er war aber auch nicht ber Gottesmänner Einer, bem es gegeben gewesen ware bas Bort Gottes fo ftille und leise in's Berg ber Menschen zu reben, wie die Baffer von Siloah fliegen, er war kein Mann in welchen Rleibern, fonbern ein Bugprediger war er von Gott gefandt; und boch war er wieder nicht bloß ein Bufprediger, fondern auch ein Prophet, dem es befohlen und gegeben mar, die gerschlagenen Bergen auf ben fünftigen Beiland und das kommende Beil zu weisen; ja er war mehr als bas Alles, mehr auch als ein Prophet, er war ber Prophet ber, wie Maleachi geweissagt hatte, in ber Beise Elia's kommen sollte bevor ber herr kame, er war der Engel, ber vor bem herrn ber ben Weg bereiten follte. Das war Johannes. War aber ber zweite Elias, mar ber Borläufer, war ber Engel ber Wegbereitung ba, so mußte ber Berr und Beiland auch ba sein, ju besuchen und ju erlösen Sein Bolt. Wir muffen ba in die Gefchichte ber Berbeigung zurückgeben.

Wir wissen, Geliebte, ber herr und Sein heil sind nicht unvordedacht und unvorbereitet in die Welt gekommen. The der Welt Grund gelegt ward, hat die Barmherzigkeit Sottes unserer Roth und unserer Seligkeit gedacht, und wir sind Seiner erbarmenden Liebe ein Gegenstand gewesen, ehe wir das Dasein gehabt haben. Biele Worte der Schrift

fagen's aus: Gott bat's von Ewigkeit ber und vor ber Welt Anfang beschlossen, daß Er Seinen Sohn senden wollte gur Erlöfung ber Belt. Bir erfahren auch aus ber Schrift, baß Gott mit biesem Rathschluß Ernst und That gemacht hat von ber Menschheit Anfang an, daß im Paradiese schon, von bem ersten Tage an, ba burch Menschenherz und Menschenhand die erfte Sunde geschah, der Menschheit durch Gottes Mund in ihr Dhr und in ihr Berg ein Bort gerebet ift, bas von einem Weibessaamen rebet, von einem Belben geboren aus Weibesichoof, von einem Menichenischn; ber der alten Schlange den Kopf zertreten foll. Wir wiffen auch, daß biefes bereitende Wort Gottes boppelt ift: Gefes und Berheißung. Beibes liegt fcon in ben Borten, bie Gott im Paradiese spricht: bu sollft und du sollft nicht, und wenn du nicht thust was du follst, ober wenn du thust. was bu nicht follst, so wirst bu bes Tobes sterben fo heißt es schon ba, und bas ift bas Gefeg. Aber baneben spricht es auch von dem Beibessaamen und bem Schlangentödter, ber einft tommen foll, und bas ift bie Berbeiffung. Und Beides, Geset und Berbeigung, geben nun neben einander her durch die Arche Nonh's, durch die Berufung Abrahams, burch ben Segen Jacob's, über Meanptenfand, Sinai, Jerufalem, burch bie babylonische Gefangenschaft und wieber nach Jerufalem, burch bie gange Zeit bes alten Bunbes, burch die gange Beit ber Bereitung; benn bas Gefes foll bie Menschen strafen um die Gunde, bamit fie febnfüchtig werben nach dem fünftigen Seiland, und die Berbeigung foll die Menschen troften, damit fie hoffen auf ben fünftigen Beiland.

Die Schrift zeigt es auch in weiter Erzählung, wie

Beibes, Gefet und Berbeigung, burch bie gange Gefchichte bes alten Bunbes hindurch wächst unter Gottes Sand, wie ber gottliche Rathschluß ber Erlösung fich in Geset und Berbeißung breiter und voller und offenbarer aus einander legt. Bir beben nur die Sauptpunkte jur Erinnerung heraus: wir faben eben vom Geset, wie es turz spricht in jenem Bort bes Paradieses; barnach ergebt es bestimmter an Noah; barauf legt es Gott vollständiger vor burch ben Mund Mosis; endlich wird es geschärft, innerlich und geiftlich gefaßt, in's Berg und Gewissen ber Menschen geschoben burch bie strafenden, Berg und Rieren richtenden Reben ber Propheten. Und in gleichem Schritte machst bie Berbeifung: bie allgemeine Berheißung bes Paradieses, die unbestimmt von dem Sohn eines Beibes, von einem Menschensohn rebet, wird an eine bestimmte Menschenrace gebunden mit Gem. und an ein einzelnes Bolf mit Abraham, und an ben einen Stamm Juba mit Jacob's Segen, und an David's haus burch Nathan's Wort, und an die fleine Stadt Bethlehem burch Micha's Weissagung. Eben so auch, mas bie Zeit betrifft: In weiter unbestimmter Ferne zeigt bas Wort bes Paradiefes Den, ber aus ber Menschheit Schoof geboren ber Schlange ben Ropf einft gertreten wird; naber ichon und boch noch sehr weit rudt bem Abraham bas felige Riel, wenn's ju ibm beißt: wenn bein Bolf gablreich wird ge= worben fein wie ber Sand am Meere! aber als es nun ein zahlreich Bolf geworben war, ba barf Daniel die Jahreswochen gablen bis zur Ankunft bes Menschensohnes; und mir noch ein wenig weiter, so spricht Maleachi: "Bald, balb wird kommen zu Seinem Tempel ber Herr, ben ihr fuchet"! D, ich möchte hundert Stunden haben, um mit euch

von dem geschichtlichen Gange dieses Gotteswerks ber Heilsbereitung zu reden, wie es ein schrittweiser Gang und ein flufenweises Wachsen ist, ein geschlossenes Ganze ohne Lüde, ohne Sprung, ohne Rückschritt und ohne Ausbiegung, wie sonst Nichts auf Erden, von heiliger Bollkommenheit und von ewiger Schönheit.

Und bas Gotteswerf ber Heilsbereitung ichließt ab und vollendet fich und faßt fich jusammen in ber Person bes Täufers Johannes. Bis dahin waren in ber Bereitung Gefet und Berbeißung neben einander ber gegangen, bas eine batte geftraft, bas andere hat getröftet, aber bas Gefes hatte feine Erfüllung und boch feinen Troft ber Bergebung in fich, und die Verheißung hatte Troft ber Bergebung, aber als hoffnung, die immer noch in weiter Ferne lag. Das kam nun Alles zusammen in der Person des Johannes: Er hatte bas Geset, er war fein Rohr, er trug feine weichen Rleiber, er mar ein Bugprediger, er trug felber nur barenes Gewand, aber ihm mar zugleich gegeben zu taufen "auf Bergebung ber Gunden", und ju rufen: "bas himmelreich ift nabe berbeigekommen"; er hatte alfo neben bem Geset noch die Verheißung, und zwar hatte er sie nicht wie bie Propheten als eine ferne, sondern es war ihm gegeben, mit seinem Finger auf die erschienene Berfon bes Berrn ju geigen und zu fagen: "Diefer ift bas Lamm Gottes, bas ber Welt Gunde trägt." Und baburch bag ihm biefes Bort gegeben marb, in welchem bas Gefet aufhört Strafe ju fein und Bergebung ber Gunden wirb, in welchem bie Berbeiffung aufhört Berbeißung zu fein und Erfiftung wird, in welchem ber alte Bund aufhört und ein neuer Bund wird — ba= burch daß ihm dies Wort gegeben war, war der Täufer Iohannes "mehr als ein Prophet", war er ber zweite Elias, ber gemissagte Borlaufer, ber Engel ber Wegbereitung, ber Prebiger ber Bufte.

War aber, — so mussen wir wiederholen — dieser Joshannes der Borläuser, so war der Herr Jesus, zu dem er seine Jünger schickte, der Erschienene; lief der ganze alte Bund, die ganze heilsbereitung und Verheißung zusammen in der Person Johannis, und Johannes wies mit seinem Finger auf diesen Jesum von Nazareth, so war dieser Jesus von Nazareth Der, der da kommen sollte nach Gottes Rath und Wort. Das ist vollständigster Beweis.

Beliebte, ber Apostel spricht: "alle Menschen find Lugner": alle Menschenreben treffen nur halb gur Cache, alles Menschenwert ift Studwert, alle Menschenthaten bleiben halb und unfertig immerdar, alle Dinge vom Menschengeift er= bacht und von Menschenhand gemacht haben Mangel und Rebl; baran erfennt man Menschenwerf. Aber bier in bem Bert ber Beilebereitung, bas anfangt im Parabiefe und burch Gefet und Propheten mit Johannes fich vollenbet in bem herrn Jesu, baben wir ein Bert, ein Jahrtaufende langes Bert obne Salbheit, ohne Studwert, bas auch fertia wird: baran erfennt man, bag es Gottes Berf ift. Leat ein Blatt, bas ber liebe Gott hat machsen laffen, ber aller= gröbften und ber allerhäßlichsten eines, unter ein Bergrößerungsglas, und ihr werbet's funftvoll, ebenmäßig, re= gelrecht, untabelhaft, fauber bis in bas Rleinfte finden; aber legt ein Stud Menschenarbeit, ber feinsten und mubevollsten eines, legt ein Stud ber feinsten Spigen, von kluger Menschenhand gewoben, barunter, und ihr werbet's plump, regellos, ichlecht verbunden, voll locher und luden finden.

Co und noch viel fchlimmer verhalt fich alles Wert und affe Beisheit ber Menschen gegen bas Gotteswerf ber Berbeigung und Offenbarung Seines Sohnes. Und barum wird's-auch immerbar bie Kraft zwingenben Beweises über bie Beister ber Menschen üben, wenn man ihnen vorführt, wie bas Werk bes Beils anhebend an ber Wiege ber Menschheit und fortgebend burch ben alten Bund fich jufammenfaßt in ber Perfon bes Johannes, ber bann mit feinem Kinger auf Jefum weist und spricht: Das ift Er! Go haben benn auch bie Apostel immer ben Beweis geführt, ben Juden gegenüber, und ben Beiben gegenüber. Und wir auch: Beil wir feben, bag ber Berr Jesus Der ift, ber im Liebesrath Gottes vor ber Belt beschloffen, im Paradies von Gott ber Menschbeit beschieden, vom Gefet in bem Gemiffen bereitet, burch bie Propheten geweissagt, burch Johannem gewiesen ift baran wissen wir, daß in 3hm ber lang Berheißene ge= kommen, daß ber längst Erwartete nun erschienen, bag bas Beil gegeben und ba ift.

#### II.

Aber ber herr giebt uns in unserm Texte noch einen zweiten Beweis bafür, daß Er Der ift der da kommen sollte; und wir bedürfen auch noch eines zweiten Beweises. Das wußten die Jünger Johannis bereits, daß Johannes der Borläuser, daß das Reich Gott nahe herbei gekommen war, daß die Erscheinung des Verheißenen bevorstand. Eben weil sie das wußten, waren sie Johannis Jünger. Aber war nun gerade Jesus der Berheißene? konnte es nicht auch ein Ansberer, ihnen noch Unbekannter sein? war das nahe himmelzreich auch gerade da in dieser Person Jesu erschienen? Freis

lich hatte Johannes es ihnen gefagt, und auf Jesum gewiesen. Aber fie glaubten's noch nicht; fie hatten ben perfonlichen Glauben an Geine Derfon noch nicht. Es war für bie Junger Johannis nicht genug, und es ift auch für uns nicht genug, ju wiffen, bag bas beil ba ift; wir muffen auch wiffen, bag es in feinem Andern als mahrhaftig in diesem herrn Jesus ba ift; ja wir muffen unfere Berfon mit ber Perfon bes Derrn Jefus jufammenlegen im Bund bes Glaubens, und festiglich muffen wir und verfichern, Diefer Berr Jefus fei mabrhaftig unfer berr, ber une verbammten und verlornen Menfchen erlöft, erworben und gewonnen bat. fchicte Johannes feine Junger perfonlich ju Jesu felbft mit ber Frage: Bift bu's ber ba kommen foll, ober follen wir eines Anderen marten? Und Jesus antwortete: "Saget Johanni wieber, mas ihr febet und boret". Er wies fie bin auf Seine eigene Person, auf Seine Borte bes Lebens, und auf Seine Werke bes Beile, ale wollte Er fagen: Sebet an wer 3ch bin und mas 3ch fann und thue, und laßt Goldet an euch felbft gefchehen, fo werbet ihr an euch felbft erfahren, bag 3ch bin ber 3ch bin. Und bas ift ber zweite Beweis: bag Er bie Borte reben fann, bie in feines Menichen Berg gefommen find, und die boch aller Menichen Bergen felig machen, und daß Er die Berfe thun fann, Die fein Menich thun fann, und die boch alle Menschen erlösen und erretten! Und die Rraft bieses Beweises liegt in Folgenbem:

Wir haben erst gesehen, wie bas Wort ber Verheißung wuchs und immer deutlicher ben Ort und die Zeit anzeigte, ba der heiland kommen sollte. Aber es wuchs eben so auch dem Inhalte nach, und dies zeigt sich hauptsächlich darin, bas die Person und die Werke des künftigen heilands im=

mer genauer und vollftäudiger beschrieben werben: In bem Wort bes Parabiefes ift nur bavon bie Rebe, bag Er bas Bofe wegnehmen, ber Schlange ben Ropf gertreten foll, aber fcon ju Abraham wird bavon gerebet, bag Er Gegen bringen. bag in 3hm alle Geschlechter gefegnet werben follen; im Segen Jacobs heißt Er noch unbestimmt nur Der, ber burch Berrichaft Rube bringt, aber ichon in bem Borte Gottes an Molen beift Er ein Prophet, in beffen Mund Gott Geine Borte legen wirb, und weiterbin beift Er ein ftreitbarer Rönig wie David, und ein König bes Friedens wie Galome, und ein ewiger Priefter nach ber Beise Meldisebets; endlich aber in ben Dropheten beifit Er ber Rnecht Gottes, und ber Menschensobn, und bas ftille Lamm, bas unsere Rrantheit trägt und auf fich labet unsere Schmerzen, und mit viel anberen Seine Berte bezeichnenden Namen mehr, und es erfolgen weite Befdreibungen Deffen, mas fich ereignen wird, wenn Er tommt: wie Er fommen wird, ben Glenden au predigen, die gerbrochenen Bergen zu verbinden, ju predigen ben Gefangenen eine Erledigung und ben Bebunbenen eine Deffnung, ju predigen ein gnädiges Jahr bes herrn, ju trösten alle Traurigen, daß sie genannt werben Bäume ber Gerechtigkeit, Pflanzen bes herrn; wie bann auch bie Beiben bergu tommen, und fich zu Seinem Panier sammeln werden; wie bann ber Blinden Augen werben aufgethan, und ber Tauben Ohren werben geöffnet, wie bie Lahmen loden merben wie ein Hirsch, und ber Stummen Zunge wird lob fagen, und viel Anderes mehr. Go wird die Berheißung immer ausführlicher, bestimmter, innerlicher. Aber es bleibt eben immer noch bei bem Bort. Die Propheten reben getrieben burch ben Geift Gottes von Bergebung ber Gunben, van

Frieden, von Geligteit, aber fie wirten ber Reines: es merben feine gerbrochenen herzen verbunden, es werden feine Gefangenen erlebigt, es feben feine Blinden, es geben feine Lahmen, es boren keine Tauben. Und auch noch beim Johannes bleibt es Wort: er tauft auf Bergebung der Sünden, aber auf eine fünftige, feine Taufe mafcht nicht von Gunben; er zeigt auf bas nabe Reich Gottes, aber es ift noch nicht ba. Bis ber herr Jesus tommt! Da wird bas Wort jum Bert; ba wird bas Wort Fleisch, Menschensohn; baffelbe Bort, bas bie Belt geschaffen, bas bas Gefen verfundigt, bas die Berheißung gegeben bat, baffelbige Wort wird Rleisch in Jesu; bas Bort ber Berheißung wird lebenbiges, wesent= liches Wort der Erfüllung, wird der geweissagte Beld, Pros phet, Priefter und Ronig, wird bas verheißene Lamm, wird ber verkundete Geligmacher. Und nun geschehen bie Berte. von denen die Berheißung geredet batte: nun feben die Blinben, und bie Lahmen geben, und bie Ausfätigen werden rein, und bie Tauben hören, und bie Tobten fteben auf und ben Armen wird bas Evangelium gepredigt. Darum gab ber Berr Jefus ben Jungern Johannis, als fie 3hn fragten: Bift Du's ber ba tommen foll? jur Antwort: Sebet auf und horet ju, wie die Werke geschehen, die nach ber Weisfagung gefcheben follen, wenn ber Berbeißene fommt, febet ju, wie biefe Berte burch Dich geschehen, ja fehet ju, bag fie auch an euch geschehen mogen, und habt baran bas Beugniß, daß 3ch Der bin ber ba fommen foll!

Bir aber, Geliebte, nehmen noch hinzu, daß dieselben Werte bes herrn immerfort, und noch, und auch an und geschehen. Denn bes herrn Leben ift nicht zu Enbe und abgeschloffen mit Seiner himmelfahrt, sonbern eben weil Er

gen himmel gefahren ift, lebt und regiert und wirkt Er immerfort. Das Wort: "bie Blinden sehen und die Lahmen geben, die Ausfätigen werden rein und die Tauben hören, bie Tobten fiehen auf und ben Armen wird bas Evangelium gepredigt" - bat immer noch Babrheit und Birklichkeit. Das Evangelium wird burch bie gange Belt armen Menschenkindern gepredigt, und wo es gepredigt und geglaubt wird, ba thun gehaltene Augen und taube Ohren und barte Bergen fich auf, und traumenbe Menschen fteben auf vom Schlaf bes inwendigen Todes, und unfichere Bergen lernen gemiffe Schritte thun mit ihren Füßen, und die inwendige Kranfheit weicht und ber ewige Tob. Das fonnen wir auch Alle an uns felber erfahren, wenn wir boren und glauben, und baben's erfahren. Das nehmen wir bingu, Geliebte, bag biefe reis nigenden, beiligenden, beilenden, felig und reich machenben Berke bes herrn ja immer und täglich auch unter und und an une geschehen, und sagen fröhlich: Beil biefer Berr Jesus fich als Der erwiesen hat und erweift, in welchem bas Bort Gottes fleisch geworben und die Berheißung gur Erfüllung getommen ift, fo daß nun burch Ihn die verheißenen feligen Gotteswerte gescheben, biefe Berte ber Erlöfung, ber Reinigung, ber Beiligung, biefe Berte Die tein Menich thun fann und doch alle Menschen noth haben — baran haben wir ben Beweis und wiffen, bag in 3hm ber Berheißene gefommen und ba ift.

#### ni.

Nun aber hat der herr Jesus nicht bloß diese Seite ber herrlichkeit, daß Er der erschienene König, Prophet, Bunderwirker ist; Er hat ja auch die Seite der Anechts-

gefialt. Der Rnecht Gottes und bas lamm por bem Scheerer batte Jesaias Ihn voraus genannt, und Er bat die Bilber und Ramen erfüllt in Seinem armen Leben und bittern Leiben. Und Diefe Knechtsgeftalt ift von je ber Bielen ein Anftog und ein Mergerniß gewesen, icon jenen Jungern bes Johannes, benen ber herr fagen muß: "und felig ift, ber fich nicht ärgert an Mir", und seitbem Allen, bie fich in ben Ronig mit ber Dornenfrone nicht finden tonnen. Das weiß ber Berr, und giebt barum noch einen britten Beweis bafur, baf Er Der ift der ba fommen foll, in folgender Beise: Er bat's ja mit Menfchen ju thun, bie bes Johannes Junger und Schüler maren; baran fnüpft Er an, und fagt ju ihnen: Ibr feib boch ju Johannes gegangen und feine Junger aeworden, und bas habt ihr nicht in ber Meinung thun fonnen. baß ibr an ibm ein Robr vor bem Binde und einen Mann in weichen Rleibern finden würdet; bas wußtet ihr, daß ihr ben nicht an ibm fandet; fondern ibr feid zu ibm gegangen. weil ihr mußtet, bag er ein Bufprediger im barenen Gewande ift, und weil es euch nach Buffe und Bergebung verlangte; nun aber ift's gewiß, bag ju einem Borlaufer, ber ein folder Bufprediger im harenen Gewande ift, fein anderer Seiland. als ein Beiland mit einer Dornenfrone pagt, und bag auch fur Diejenigen, welche ju foldem Bufprediger geben, und welche mithin felber Bugenbe und Bergebung Guchenbe find: fein anderer Geligmacher gehört, als ein gamm Gottes bas ber Belt Gunbe tragt; fomit fpricht's nicht wider Dich. fondern für Dich, daß Ich biefe Rnechtsgeftalt trage, und gerade dies: bag 3ch bei aller Berrlichkeit, die 3ch vom Bater babe, boch bas arme gamm unter bem Scheerer, ber Rnecht Gettes, ber Bergchiete bin, ber eure Arantheit tragt und eure

Schmerzen auf fich nimmt, - bas ift eben ber britte Bes weis, bag 3ch's bin ber ba kommen follte.

Und biefer Beweis ift wohl unter allen berienige, ber am meiften über bas Menfchenherz vermag. Geliebte, wir baben geseben, wie Wefen und Berbeifung nach allen Geiten anwuchsen in ber Zeit ber Bereitung, und fich in Jefu volls endeten. Aber unter ihnen wuchs in berfeiben Zeit ein Drittes: burch jene beiben mar in bem Menfchenherzen bie Reut, bie Buge, Die Sehnsucht nach Gott und Seiner Rinbschaft groß gezogen! Geben wir bie erften Ettern im Parabiefe an, fo finden wir an ihnen bie Buge nur als die Rurent bes Gemiffens, die fich vor Gott verbirgt, und lügt, und leugnet. Bie weit reiner erscheint bie Buge in bem bugenben Davib. wenn er betet: "Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg und gieb mir einen neuen und gewiffen Beifi". Und noch reiner erfcheint bie Bufe im Propheten, wenn er flagend an allen jenen Berten und Uebungen ber Frommigfeit, bie ein gottesfürchtiger Joraelit zu halten pflegte, vorübergeht und fpricht: "aber Geborfam wäre beffer denn Opfer"! Aber gang bebr und rein und fo wie fie fein muß, wenn fie gefchicht machen foll in's Reich Gottes einzugeben und Bergebung gu finden, fo erscheint bie Buffe boch erft in bem Taufer 30bannes. Und zwar nicht in feinem barenen Bewande, auch nicht in feinem Bufenleben, aber barin, bag er fich beugte por bem Beren Jesus als bem einzigen Seiland und Retter, und fprach: "ich bin nicht werth bag ich Seine Schubriemen auflofe". Beliebte, folde Buffe ift auch eine Pflange, von Gott gefchichtlich groß gezogen. Gunben tann ber Denfc von felber thun, und fehnen und elend fein und loib tranen um ber Gunbe willen tann er auch von folber, aber fold'

Leib tragen um die Sunde, das zugleich ein fraftiges haffen der Sunde und ein fartes Sehnen nach Gott ist, kann er nicht von seiber. Solche Reue und Buße ist ein Funke göttslichen Lichtes und himmlischen Feuers, den Gott auch durch Geses und Berheißung in den herzen der Menscheit ans gezündet, und in dem Laufe der Zeiten geschürt hat, bis er in Johanne zuerst als die volle Flamme der Gottessehnsucht aufloderte, da seine Augen den erschienenen heiland sahen.

Und feitbem giebt biefe Gottessehnsucht burch bie gange Welt, gewedt burch bas Bort bes Evangeliums, und weift immer auf Chriftum ale ben Gelfer. Leiben und Schmerzen und Rlagen baben die Menfchen auch vor Johannis und Jesu Tagen gehabt; aber seitbem ift's auch auf biefer Rachtfeite bes Menschenlebens licht geworben, und alles Leiben ber Menscheit ift ein Prediger in ber Bufte geworben, weil ibm immer in Jesu bas liebe lodende Bild bes helfers gegenüber fiebt. Diefer Belfer aber ift ber Berr boch nur baburd, daß Er jene Anechtsgeftalt bat und trägt. Bare Er blog in der Berrlichkeit, so mare Er über unsere Armuth binaus; und mare Er blog in ber Riedrigfeit, fo tonnte Er uns wieber nicht helfen. Aber gerade bag Er beibes ift, ein Lamm bas unfere Schuld trägt, und boch ber Sohn bes lebendigen Gottes ber alle Dinge trägt mit Seinem Bort, bas macht Ihn geschickt, ber Belfer unserer Roth zu fein. Und fo burfen wir schliegen: Beil biefer Jesus folch' ein Ronig ift mit ber Dornenfrone und eben baburch geschickt ift. alle unfere Spitesfebnfucht ju erfüllen und aller unferer Buge Bergebung ju schaffen, barum zieht es uns immer in unserer Buffe zu Seinen Ruffen nieder wie ben Täufer Johannes, und wir feben in diefer unserer eigenen auf Ihn weisenden

und in 3hm Frieden findenben Buge und Sehnsucht ben Beweis, bag in 3hm bas heil gekommen und ba ift.

So können wir uns benn Ales zusammensaffen und sagen: Gott hat ein Berk ber Erlösung bereitet, und zu bieser Bereitung paßt der Herr Jesus in allen Stüden als die Erfüllung; oder auch: Gott hat in langer, geschichtlich anwachsender Reihe Seine seligen Berheißungen gegeben, und alle diese Gottesverheißungen sind in dem Herrn Jesus Ja und Amen; oder auch! Zwei Dinge weisen auf den Heiland Gottes, Gottes Bort in seiner Berheißung und das Menschens berz in seiner Noth und Sehnsücht, und der Herr Jesus ersfüllt das erste und befriedigt das zweite: darin liegen die Beweise, daß in Jesu das Heil gekommen und da ist.

Wenn aber Der gekommen ift, der da kommen sollte, Geliebte, so — daß wir auch die Ermahnungen des Herrn hören! — sollen wir auch "keines Andern warten". Gott bat das Seine gethan, und was uns helsen kann im Leben und im Sterben, liegt fertig gegeben da; so sollen wir nun auch nicht über dasselbe hinaus zu Anderem greisen und laufen. Wir haben unsere Nöthe im öffentlichen, im häuslichen, im inwendigen Leben; aber wenn wir uns in demsselben nur immer einfach an Den halten wollten, der gestommen und da ist, und der "Wunderbar, Rath, Kraft, Held; Ewig-Bater, Friedefürst heißt"! Statt dessen sehen wir uns nach allerlei falschen Messassen ohne Den, der Menschen besser wach wir graben an den löcherichten Brunnen irdischer Menschenseisheit; wir streden unseren Arm nach Menschens

balfe aus; wir ftopfen in unferer Angft an verschloffene Thuren, wo man uns statt bes Brobes einen Stein bietet obaleich boch bas Alles eitel Unglaube gegen Den ift, ber wahrhaftig getommen und ba ift, und Migtrauen in Geine Rraft, und fonober Zweifel an Seiner Gute! und obgleich wir fo viel gludlicher fein und in Allem viel befferes Be= lingen finden konnten, wenn wir und von allen falfchen Reffiaffen losmachten, und einfach ben Erschienenen aufnahmen, wie Er gefommen ift! Aber wir argern uns an Diesem Erschienenen, obgleich Er uns ermabnt: "Gelia ift, ber fich nicht an Dir ärgert"! Es befrembet une, bag wir an 3hm fo wenig "Geftalt und Schone", fo wenig von ber Berrlichkeit bes Fleisches sehen; es will une nicht in ben Ginn, bag bas Bort, bas bloge Bort biefes "Berachteten", biefes arme Wort vom Kreuz bas einzige Beil= und Sulfs= mittel fein foll für und flugen und weltmächtigen Leute! Diefer Sochmuth ift fo recht unfer Berberben. Aber befolgen wir junachft Geinen Rath: "Gehet und höret"! "Geben" wir une nur ben herrn Jefum erft recht an, wie Er geweisfagt, und bereitet, und erfchienen, und vollendet ift; beingen wir nur erft einmal recht ein in diese beilige Ihn bereitenbe und beweifende Geschichte, bag wir nur erft lernen und erkennen, wie in ihr Alles vom Rleinsten bis jum Größe ten und bas Rachfte mit bem Fernften jusammengreift gu einer gefchloffenen Rette von göttlichen Gebanken und göttlichen Bundern. Das eben ift bas größte Unglud unferer Beit, bag wir von Gottes Wort und Wegen fo gar wenig wiffen; und es follte mich berglich freuen, wenn ich burch bies mein Bort euch hatte anregen konnen, biefer jener beiligen Geschichte nachzuforschen, die ben Berrn Jesum offenbart. Und wenn wir, nachdem wir als "gesehen" haben, bann auch "hören" und geharchen, und es dieser Kette göttslicher Gebanken und göttlicher Werke lassen, und uns und unser Denken und unser Bollen in sich hinein zu ziehen, ba wersben wir's erfahren, daß Araft und Segen aus der Erkenntniß sließen, daß Er gekommen und da ist. Wir brauchen Bieles, aber Alles was wir brauchen ist in Ihm beschlossen, der gekommen und da ist; wir müssen vorwärts, aber wir kommen nicht vorwärts, wenn wir nicht in Allem zuerst auf Ihn zurückgehen. Das laßt uns im ganzen Leben bedenken, damit wir nicht ohne Noth mühselig und schließlich doch vergeblich leben. Amen.

## VII.

# Gehalten am 4. Sonntage bes Abvents, 1850.

Beise mir, herr, Deinen Beg, daß ich mandle in Deiner Bahrheit. Amen.

Bater unfer u. f. w.

### Zert:

Ind. 1, 19—28: "Und dies ist das Zeugniß Johannis, da die Juden sandten von Vernsalem Priester und Leviten, daß sie ihn fragten: wer bist du? Und er bekannte und leuguete nicht, und er bekannte: Ich din nicht Christus. Und sie fragten ihn: was denn? bist du Elias? Er sprach: ich bin's nicht. Bist du ein Prophet? Und er antwortete: nein. Da sprachen sie zu ihm: was dist du denn? daß wir Antwort geben Denen, die und gesandt haben; was sasst dagst du von dir selbst? Er sprach: ich din eine Stimme eines Predigers in der Wüste: richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Issaias gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern, und fragten ihn, und sprachen zu ihm: warum tausst du denn, so du nicht Ehristus bist, noch Elias, noch ein Prophet? Ishannes antwortete ihnen und sprach: ich tause mit Wasser; aber

Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, deß ich nicht werth bin, daß ich Seine Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Bethabara, jenseits des Jordans, da Johannes tauste."

Wir find wiederum durch die liebe Adventszeit hindurch= gegangen; und wenn wir recht gehört haben, mas fie uns ju fagen hatte, werden wir wiederum gelernt haben, nicht bloß baß ber herr wieder kommen wird in der Zukunft am Ende ber Tage, sondern auch bag Er icon gefommen, bag Er mitten unter une getreten ift, und zwar in Seinem beiligen Wort, gepredigt von den Lippen Seiner Gläubigen, bezeugt von den Thaten Seiner Heiligen, und habhaft für Jebermann. Und barum, wenn wir recht mit unfern Bergen in ber Adventszeit geweilt haben, wird fie uns wieder nicht bloß getröftet haben, daß ber herr ju uns fommen will, sondern fie wird une auch ermabnt haben, daß wir zu bem herrn tommen, bag wir nicht bloß figen und bes herrn und Seiner beiligen Zufunft marten, fondern bag wir uns auch aufmachen follen, ben Berrn zu fuchen, zu fragen nach bem Wort in welchem Er ift, ju boren auf die Predigt Die Ihn bezeugt, ju merten auf die Weisheit die Ihn verfündigt, weil Er ja icon ba ift, und weil bas Wort gilt: "bas himmelreich ift nahe, und die Gewalt thun, die reißen es an fich."

Aber wenn wir nun bei bem Letten stehen bleiben, baß wir uns aufmachen und den herrn suchen sollen in bem Wort bas Ihn bezeugt, in der Predigt die Ihn verkundet, in ber Beisheit die auf Ihn weist — welcher Predigt sollen

wir glauben, baf fie bie rechte fei? welchem Bort follen wir trauen? welchem Propheten follen wir uns überlaffen, baf er uns jum herrn führe? Es giebt jest viele Propheten, ober die fich bafür ausgeben, aber fie führen nicht einerlei Rebe; es giebt febr viele Formen ber Gebanken, und jebe nennt fich Beisheit und jede will ber rechte Brunnen bes Beiftes fein, aber ihre Bungen find getheilt; welche rebet bie Babrheit? es giebt jest viele Prediger und viel Predigens, nicht mehr blog in ber Bufte, sonbern auch auf ben Gaffen, aber ber Eine rebet fo und andere ber Andere; wo ift nun ba bas rechte Wort, bas ben herrn hat und giebt? wo ift bas rechte Zeugnig von bem herrn und von Seinem Beil und von Seinem Leben, bem man fich überlaffen mag? welches find die rechten Merkmale und bie beutlichen Renngeichen, an benen eine einfache suchenbe Menschenseele er= fennen fann, ba fei bie rechte lehre von ber rechten Bahrheit?

Geliebte, unser Text wird uns diese Merkmale keinen lehren. Wie wir jest stehen, so standen damals die Israesliten, als der Täufer Johannes unter ihnen auftrat zu presdigen: war er ein rechter Zeuge Gottes, oder war er's nicht? lehrte er den Weg Gottes recht, oder wies er einen falschen? und sie gingen hin und prüften ihn. Er aber, weil er wahrshaftig ein Zeuge der Wahrheit Gottes war, ließ sich prüfen, und stand Rede; und so trägt nun seine Gegenrede alle die Rennzeichen eines rechten Propheten und einer rechten Predigt hervor, daß man sagen kann: Wo Einer ein rechter Bote Gottes sein soll, da muß er sein wie Johannes, und wo Etwas eine rechte Predigt Christi sein will, da muß sie sein wie Johannis Predigt.

Da wollen wir benn heute feben: welches bie Renn=

geichen einer rechten Predigt von Christo find? welches die Merkmale sind, an denen wir alle Beideit, alle Predigt, alle Lehre, und alle Lehrer der Belt meffen, prüfen und erkennen sollen, ob sie auch wahrhaftig zur Bahrbeit führen? Wir wollen zu dem Zwed den Text durchgehu, und uns die einzelnen Merkmale aufsuchen.

Borber jeboch lagt une noch Gines ermagen: Die Juben geben uns im Text ein gutes Beispiel, Geliebte; es ift recht von ihnen, daß fie dem Johannes nicht alfofort glaubten, ale er zu predigen anfing, sondern gingen bin und fragten ihn: wer bift bu? Bir follen nicht einem jeglichen Beifte glauben; wir follen bie Beifter prufen, ob fie aus Gott find. Es ift une gefagt morden, bag es auch faifche Propheten giebt; wir find gewarnt worden, bag es auch eine Beisheit ber Luge giebt. Und es ift nicht gleichgultig, welche Worte und welche Beisheit wir in's Berg nehmen; es ift nicht gleichgültig, welche Bücher wir lefen und lefend verschlingen; es ift nicht gleichgültig, welchem Schauspiel wir uns gegenüber feten, um es mit allem Zauber ber Runft in unfere Seelen wirken zu laffen; es ift nicht gleichgültig. wem wir im stillen Gefprach bas Dhr leihen, und zu welden Worten. Denn mit ben Borten, Die in's Dhr ober Auge fallen, gieben Geifter in die Seele; und biese Geifter treiben die Seele und nabren den Beift; fo wird die Seele wie bie Beifter und wie die Borte; und wenn die Borte lofe Beifter tragen, ober ichlupfrige Beifter, ober unmahre Beifter, ober wilde Geifter, ober unsaubere Geifter, so wird die Geele, Die fich mit folden Worten füllt und nabrt, gleich alfo. follen wir und unferer armen Geele erbarmen laffen; und ebe und bevor wir unfer Berg öffnen und es einem Buche, einer

Beishelt, einem Lahrer, einer Predigt, einem Worte zulaffen, baß fie und herz und Seele erfassen, sollen wir es wie die Juden in unserem Evangelium machen, jene Prediger grade vor uns hinstellen und fie fragen: Wer bift bu?

Und, Geliebte, wenn dann der Gefragte antwortet wie Johannes antwortete: "Ich bin's nicht; ich nach meinem Ich, nach meinem Selbst, ich bin gar Nichts; ich bin Nichts, denn ich weise nur auf ein Anderes und einen Anderen hin, welche das Alles sind" — das ist das erste Merkmal, daß sein Zeugniß ächt ist; diese Demuth, die selber Nichts sein will, die von sich abweist, und auf den Einen hinweist, der Alles in Allem allein ist, die Demuth ist das erste Kennzeichen der rechten Lehre, der wahren Weisheit, der wahren Predigt, der Wahrheit die aus Gott ist.

Es ift bas überhaupt fo, Geliebte; allewege ift bie Des muth bas erfte Merfmal, daß Chriftus ba ift, und ber Soch= muth, bas Gelbft fein wollen, ift immer bas erfte Merfmal, bag Chriftus nicht ba ift. Denn burch ben Sochmuth ift ber Arge arg geworden; burd ben hochmuth ift ber Menfc gefallen, bag er felber wie Gott fein wollte; und wo eine Sunde geschieht, ba geschieht fie in bem Sochmuth, bag man nach eignem Willen. Geluft und Gefallen fein und leben will und nicht nach Gottes Gebot. Darum find hochmuth und Christenthum wie Feuer und Baffer, und wo ber hochmuth ift, ba löscht er ben Glauben und ben Gehorsam und bie Liebe und bas Gebet, alle driftliche Tugend und Eigenschaft rein aus. Bas aber vom Bangen gilt, bas gilt auch vom Theil: Wenn bu ein Buch, ein Wort, eine Weisheit, eine Rehre prüfen millit, ob fie aus Gott sei, und du befindest an ibr, bag fie felbft Etwas fein will und bag fie fich laut

und breit macht, da fei gewiß, die ift gang von Gott verlaffen, bie ift menschlich. Menschliche Beisheit bat Die Art, daß sie selbst die Weisheit sein will; menschliche Lehre bat bie Art, bag fie auf fich, auf bie Menschengebanten, auf Die eigne Rraft weist; menschliche Runft bat bie Art, bag fie felbft icon fein will. Und barum bat fie auch bie Art, baß fie fich laut und breit macht; menschliche Beisheit geht nicht in die Bufte wie Johannes, menschliche Beisheit ift laut auf ben Baffen; menschliche Runft geht nicht in barenem Rleide wie Johannes, menschliche Runft will in bunten Farben glangen; menschliche Größe spricht nie "Rein!" wie Johannes, wenn man fie überschätt; Menschliches will von ben Menschen gesehen, gebort und gepriesen fein, und was von der Welt ift, buhlt um der Belt Gunft und gute Meis nung; ba fpricht Alles: "Ich bin es." Daran follft bu es erfennen. Und mo bu bas findeft, bas follft bu von bir scheiden; benn mas ba geboten und gegeben wirb, ift immer ber Seele icadlich. Aber im Gegentheil, wenn bu an ein Bort, Bud, Lehre, Beisheit, Predigt beron trittft, und wenn bu fie fragft: wer bift bu? und es antwortet mit Jobannes: "3ch bin Nichts!" ober wenn bu es lobft um bas was es ist und mas es thut, und es thut, wie einst ber Apostel, erschrickt und gerreißt feine Rleiber und fpricht: "mas machst du da? Ich bin ja sterblich gleich euch, und was ich lehre, ift nicht mein;" ober wenn bu bich vor ihm und fei= ner Leiftung beugft, und es fpricht wie in ber Offenbarung ber Engel: "Falle nicht vor mir nieber, benn ich bin Richts als bein Bruber und bein Mitfnecht, ber Richts ale bas Beugniß Jesu hat" — wo du folche Beugen triffft, da ift's möglich, bag die Wahrheit Gottes fei. Denn göttliche

Wahrheit will Richts sein als das Zeugniß Jesu; göttliche Lehre will Richts sein als ein Finger, der da zeigt den Einen Wog. So hafcht sie auch nicht nach Glanz und Kunst und Flitter; so will sie auch nicht von der Welt gelobt und von den Meuschen gepriesen sein; und wer je gewürdigt worden ist, ihr ein Bote zu werden und seinen Mund zu leihen, der hat's gemacht, wie Johannes, ist lieber in die Wüste gezogen als auf den Markt, hat lieber ein härenes Kleid getragen als den Purpur, und wenn er hat in die Welt hinaus treten müssen, so ist er erschreckt und voll Zagens gewesen. Auf diese Demuth, auf dies "Ich bin's nicht", sollt ihr zuserst sehen; und wo ihr das sehet und höret, da sollt ihr trauen, und — weiter prüsen, ob es aus Gott sei.

Denn die Frager in unserm Texte haben sich auch nicht mit dem Einen Merkmale begnügt, daß Johannes ihnen sagte: ich din es nicht! sondern sie haben weiter gefragt: "was bist du denn?" gleich als wollten sie sagen: du hast uns nun gesagt, was du nicht bist, nemlich Nichts nach dir selber und Nichts auf eignes Geheiß und Nichts aus eigner Kraft, aber nun sage uns auch weiter: was du denn bist? Und er antwortete: "ich din die Stimme eines Predigers in der Büste, die da spricht: richtet dem Herrn den Weg!" Das ist das zweite Merkmal rechter Lehre, wahren Zeugnisses: daß es den "Herrn" bekennt, daß es den Einen Namen Jesu Christi nicht verleugnet, und daß es Ihn bestennt als den Herrn.

Geliebte, wenn ein menschlicher Mund sich öffnet bie großen Thaten bes lebendigen Gottes zu erzählen, wenn eine menschliche Sand sich auschickt bas Wort bes Allerhöchsten und Seiner ewigen Wahrheit hinzuzeichnen, wenn eine Men-

fchenfraft fich ruftet mit Thaten und Berfen vom Geiffe Jefu Zeugnig ju geben; ba fann's nicht fehlen: foldes Menfchen Mund wird irren, feine Sand wird feblen, und Irrthum und Mangel hineintragen in bas lautere Bort abttlicher Babrbeit. Es fann fein Menich feinen alten Menfchen fo hinweglegen und fo ben neuen Menfchen angieben, bag er seinen Mund und seine Sand gang und gar in ben Dienft ber ewigen Wahrheit ftellen, und reine Borte, reine Thaten geben konnte. Wollen wir bie, ba muffen wir bingeben, mo ber Berr Gelber rebet, gieben an Gottes eignem Borte, und babin, wo ber herr Gelber ohne Mittel ber Menschen mit ben Menschen handelt, ju ber Taufe und gu Seinem Tifch. Wollen wir aber die menfchliche Rebe und bas menschliche Zeugniß, fragen wir, woburch biefes fich als ein Zeugnif ber Babrheit erweise; so werden wir bann gwar bier und ba einen Fehler bingeben laffen und überseben muffen, weil's eben von Menfchen tommt. Aber Gines tann bas Menschliche auch haben und muß es haben, wenn es ben Unspruch machen will ein Zeugniß ber Babrbeit gu fein und ben Weg Gottes recht zu lehren, bas Gine: bag es "bekennt und nicht leugnet." In bem Ginen muß es feft fein, bag es weiß und bezeugt: "es ift in feinem Andern Seil, und ift fein anderer Name den Menschen gegeben, darin wir follen felig werden, benn allein ber Rame Jesu Chrifti van Nazareth;" bas Eine muß es haben, bag es fich biefes Namens Chrifti nicht schämt, daß es ibn nicht verschweigt, daß es ihn nicht ftodend ausspricht, daß es ihn frei und fröhlich und muthig bekennt und predigt, und zwar, bag es Ihn befennt als Seinen herrn und fich 3hm untergiebt gang und gar. Denn bat und bekennt es biefen Namen, ba bat es in

bemselben die Kraft, welche seinen eignen Irrihum heilt und die ihm anklebenden Fehler bessert; und ihr konnt euch hinseben an solch Wort und Zeugniß, ob auch noch Irrihum barin ist; sein Irrihum wird eurer Seele nicht schaden um des heilkräftigen Namens willen, den es predigt.

So meint's der Apostel auch. Wenn er gesagt bat, bak wir die Beifter prufen follen, ebe wir und ihnen bingeben und von ihnen lebren lassen, fährt er fort: "Ein jeglicher Geift, der da bekennt, daß Jesus Christus in's Fleisch gekommen ift, ber ift von Gott," und weiter fagt er: "welcher nun bekennt, daß Jesus Gottes Sohn ift, in dem bleibt Goft und er in Gott;" und an einer anderen Stelle nennt er Diejenigen Berführer, "welche nicht betennen Jesum Christum, daß er in das Aleisch gekommen ift." Also, wo euch eine Beisbeit, eine lehre, eine Predigt entgegen tritt, die den Ramen Christi nicht voranstellt, die euch vielleicht alle Auffcluffe ber Belt verspricht, und Die allerschönften Worte macht, und alle Menschen entrudt und berauscht, aber fie kennt boch ben Ramen bes Gefreuzigten nicht, und mag 3bn auch nicht, schämt sich Seiner, mag Ihn vor ber Welt nicht nennen, lacht vielleicht über Ihn, ober ärgert sich an Ihm ba thut folch' Wort und folche Beisheit weit weg von eurer Seele, und gebt euer Berg nur ba hin, wo ihr ein flar und fest Bekenntniß Christi findet, benn bas ift bas zweite Mertmal.

Wir gehen aber über zu bem dritten Merkmal rechter Lehre und wahren Zeugnisses. Das giebt ber Täufer Johannes selber ungefragt im Terte an. Er weiß es wohl: man kann ben Ramen Christi eben auch bloß neunen, ihn auf ber Lippe führen, ihn brauchen als ein gutes Schild, aber

unter bem man falfche Baare führt. Das will ber Täufer nicht an sich kommen lassen, will sich und seine Sache rein halten von Denen die bloß "herr, herr" sagen, und legt barum Denen die ihn fragen auch den Inhalt seines Zeug-nisses dar, und sagt ihnen: "ich tause mit Basser," das heißt: ich fordere die Menschen auf, daß sie sich von ihren Sünden waschen als mit Basser; ich ermahne sie, daß sie den Beg des herrn richten, daß sie ihre herzen trennen von dem Argen und seiner Belt und sie zu Gott richten; mit Einem Borte: ich predige die Buse, meint der Täufer.

- Und bas ist bas britte Kennzeichen einer rechten Brediat und einer mahren Lehre: Rechte Predigt bebt mit ber Predigt ber Buffe an; rechte lebre lebrt vor allen Dingen ber Gunde Berberben; die göttliche Wahrheit macht fittliche Korberungen an ben Menfchen. Und bies Merkmal scheibet bas falfche Christenthum vom achten; bie vorigen Merkmale scheiben menschliche Beisbeit von ber Bahrbeit Gottes, aber biefes Merkmal scheibet bie achte Prebigt bes gotilichen Wortes von ber nachgemachten. Es giebt eine nachgemachte Predigt Chrifti, es giebt einen gefärbten Glauben, es giebt eine unachte Berfündigung bes Evangeliums; die ift baran zu erkennen, baß fie wohl von der Seligfeit fpricht, die in Christo sei, aber sie fact nicht, bag nur Die selig find die geiftlich Leib tragen; fie malt ben Menschen ben himmel aus, aber fie fagt ihnen nicht, bag nur Die hineinkommen die fich in rechtschaffener Buge mit Chrifti Gerechtigkeit als mit weißen Rleibern anthun; fie spricht ben Menschen ben Lobn Gottes zu, aber fie macht feine fittliche Forberung, teine Forberung ber Befehrung an ben Menschen. Bor folder Predigt hiltet euch, Geliebte, die bas Wort "Sunde" nicht aussprechen will, die alle Menfchen gut nennt, die bie

Gewissen nicht anfaßt und nicht schlägt mit dem eisernen Stade bes Wortes Gottes. Denn die weckt die todten Menschmberzen nicht auf, die schläfert sie ein; und solche arme eingeschläserte Menschenseele träumet dann wohl, daß sie esse, aber wenn sie auswacht, siehe, so ist sie doch leer. Es führt nun einmal kein anderer Weg in die Sekigkeit Gottes als hindurch durch die Buße, und man kann nun einmal nicht anders Christo nachfolgen, als daß man Ihm Sein Kreuz nachtrage. Darum höret auf die Lehre, die das Wort Gottes handhabt wie ein zweisschneidig Schwert, daß, wo sie in die Herzen dringt, da ersschneiden die Herzen und lernen Gott fürchten und nach ihrer Seligkeit mit Furcht und Zittern fragen. Wo eine Lehre, eine Predigt das treibt und erwirkt, die hat das Siegel Gottes und das Zeugniß Seines Geistes ist bei ihr.

Aber presigen nicht Biele Buge ? reben nicht Biele von nothiger Befferung? wollen Alles beffern, meistern, richten und - haben boch kein Recht baju? Dan muß auch ein Recht haben, das strafende Wort zu handhaben; man muß von Gott gefandt fein, um predigen und lebren zu burfen; man muß bazu ben Beruf haben, und in bem Berufe und feinen Grenzen bleiben. Der Beruf und das Bleiben in bem Berufe ift das vierte Merkmal rechter Lehre. Das wissen die Frager in unferem Texte; sie find nicht damit zufrieden, daß Johannes nicht fich, sondern ben herrn predige, und daß feine Predigt ben rechten Inhalt hat, sondern fie fragen weiter: Wenn bu aber weber Elias, noch ein Prophet, noch Chriffus bift, wie barfft bu benn taufen und Buge predigen? Und Johannes erkennt bas Recht ber Frage an, und weift feinen Beruf nach aus feiner ihm von Gott gegebenen Stelle. Er ift nicht Elias, ob er gleich Buffe prebigt; er ift nicht ein Prophet, wie Jesains, ob er gleich ben Herrn vorausverkündigt; er ist noch weniger der Herr selber; aber er steht zwischen der Reihe der Propheten und dem Herrn als der Borläuser des Herrn; das ist die ihm von Gott gegebene Stelle, wo er unter Demjenigen steht, der vor ihm gewesen ist und nach ihm kommen wird, und in dieser gewissenen Stelle hat er das Recht zu predigen und das Maaß für seine, Predigt.

Eine solche Stelle aber, wo fie fteben in Gottes Reich und Beruf, und Recht haben ju zeugen und Bufe und Glaus ben zu predigen, giebt Gott Allen, benen Er Gein Gangefium zu hören und zu glauben giebt, und einem Jeben unter ihnen bie feine: bem Sausvater an feinem Saus, ber Mutter an ihren Kindern, bem Prediger an feiner Gemeinde, bem Lehrer an seinen Schülern, ber Obrigkeit un ihrem Amt, bem Freund an seinem Freund. Solche Stelle will bann aber auch inne gehalten, und ihre Grenze barf nicht überfchritten werben. Wir haben tein Recht, Geliebte, auch baß: wir bem Evangelium gläubig und gehorfam find, giebt uns kein Recht, über ben burch unsere Begabung und durch unsere Stelle im Leben uns von Gott angewiesenen Bernf bin= auszugreifen, und Buge und Glauben und Befferung ba predigen zu wollen, wohin wir nicht gesandt find. Es giebt auch eine unbefugte Predigt des Evangeliums, es giebt auch ein Fegen por fremben Thuren, es giebt auch ein in frembes Amt Fallen. Solche Predigt entspringt immer baraus, basber Predigende am Ende boch nicht bloß die Ehre Gottes, sondern die seine sucht. Go richtet denn auch solche Drebiat, felbst wenn sie ben rechten Inhalt bat, Jorn und Bits terfeit und taufenbfiftige Bewirrung in. Darum, wenn m

ber Welt solche Allerweltsprediger an euch kommen, die sich in Alles mischen, Alles bessern und in Ordnung bringen, Alles meistern wollen, auch wo sie gar kein Recht zu reden und zu handeln haben: Solche laßt laufen, selbst wenn sie's im Ramen und durch das Wort Jesu thun wollen, denn es gehört dazu daß sie auch gesandt seien. Aber wenn du ein Hausgenosse bist und dein Hausvater bricht dir das Brod des Lebens, oder wenn du ein Unterthan dist und deine Obrigkeit straft dich um die Gerechtigkeit und um das Gericht, oder wenn du ein Glied einer christlichen Gemeinde dist und dein Pastur theilt dir das Wort, oder wenn du ein Freund vermahnt dich: da höre wohl zu um deiner Seele willen, denn ein Bote beines Gottes an bich steht vor dir.

Und wenn eine Predigt so von berufenen Lippen kommt, wirft fie auch Etwas jum Segen und empfängt eben bamit ein neues Mertmal, bag fie aus Gott ift. Der Täufer fagt im Text: ich richte ben Beg bes herrn, ich weise auf Den ber "nach mir kommen wirb". Das ift bas fünfte Mertmal rechter Lehre und rechten Zeugniffes: bag ber herr hinter ihnen berkommt; bag, wenn sie in's Dhr ber Menichen geben, mit ihnen ber Berr Christus in Die Bergen giebt, und that Geine Warte in benfelben, beiligt fie, und flärft fie, und belebt fie, und reinigt fie. Denn allem rechten Reugniß gebt ber herr Christus vorauf, ist vor bemselben ba und exwedt es; wiederum geht berfelbe herr Chriftus mit und hinter bemielben ber, und wirft burch baffelbige, ob es wohl ein schwaches Wort und obgleich die Prediger bessel ben niemals werth find Ihm die Schuhriemen aufzulkfen, bennoch fene genanmten göttlichen Werke; und biefe Worte

und Wertungen erweisen eine Lehre als bas Wort ber Wahrheit.

Denn menschliche Weisbeit tann bas nicht, und Richts von bem. Geht euch um in ber Belt: Bo eine neue Beisbeit in ber Welt auffommt, ba sammelt fie fich ihren Kreis von Jüngern; wo ein neues Buch geschrieben wird, ba finbet's seinen Kreis von Lesern; wo ein neuer Lehrer aufsteht, ba lock er sich seine Schüler; es ist keine Thorheit so albern, es findet fich ein Hörer bazu. Aber nun feht euch noch einmal biefe Rreise an; und wenn ihr befindet, daß solche neue Stimme ihre Borer wohl flug macht, bag fie fie beluftigt, baß fie fie aufklärt, begeistert, befähigt, aber in ihrem sittlichen Wesen bleiben sie bieselben, bieselben alten, kalten, todten, bosen Menschen, ba thut euch weg von folder Lehre, bie hat das Siegel Gottes nimmer. Aber wo ihr in sol= dem Rreife befindet, daß bie Gunber fich befehren, bag gebetlofe Lippen gebeteifrig, falte Bergen ermarmt werben, daß Weltmenschen durftig nach Gott, daß Kinder ber Welt sehnsüchtig nach dem Himmel werden — ba wendet euch hin, die Lehre hat Gottes Siegel, benn sie thut Gottes Thaten.

Geliebte, das sind die Kennzeichen rechter Lehre und wahren Zeugnisses, die fünf, daß sie Demuth habe, daß sie Christum bekenne, daß sie Busse predige, daß sie von Gott gesandt sei, daß sie in der Krast Gottes Frucht der Besserung schaffe. Und nun mögt ihr selbst richten, ob die Stimmen Rocht haben, die jest sagen: es sei Alles ungewiß; es sei jest so viel verschiedene Lehre in der Welt, der Eine gebe Dirses und der Andere Jenes für die wahre Weisheit Gottes aus; da könne Niemand mehr wissen, wo die Wahrheit

sei! Bielmehr wollen wir sagen: die Bahrheit Gottes hat große, kenntliche Züge; und es kann nicht leichter sein ächtes Gold von falschem zu scheiden, als die Bahrheit Gottes von der Menschen Irrthum; es gehört nur ein herz dazu, dem es redlich um die Wahrheit zu thun und dem es ein Ernst ist, sich nach dem Siegel Gottes umzusehen; und solche herzen gebe Gott uns Allen! Amen.

## VIII.

# Behalten am 1. Weihnachtstage, 1850.

Ehre sei Gott in ber Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen! Amen. Bater unser u. s. w.

### Tert:

Luc. 2, 1—14: "Es begab sich aber zu ber Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schatzung war die allererste, und geschah zu der Zeit, da Eprenius Landpsleger in Sprien war. Und Zedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein Jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiäa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, daß er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanzer. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Heten in dersselbigen Gegend auf dem Felde bei den Hirden, die hilteten des

Rachts ihre Heerbe. Und siehe, des Herrn Engel kam zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verklindige euch große Freude, die allem Bolk widersahren wird; denn euch ist heute der Heisand geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet sinden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsabatd war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerschaaren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen!"

Das ist ja wieder das alte Wort, Geliebte, das Wort vom und zum Geburtstag unseres Herrn, welches uns sagt, daß uns heute der Heiland geboren ist. Ein bekanntes, tägsich gepredigtes und täglich gehörtes Wort! und vor dem doch die ganze Christenheit auf Erden immer wieder stille steht mit ewig neuer Freude, die Preisens und Rühmens und Dankens nimmer müde werden kann, weil es seit diesem Geburtstage einen Ort giebt, wo für allen Kummer ein Trost und für alle Sünden eine Bergebung und für allen Streit ein Friede und für aller Welt Armuth ein ewiger Reichthum zu sinden ist darin, daß uns heute ein Heiland geboren ist. Darum wollen auch wir nicht an dem alten Wort vorüberzgehen, ohne davor stille zu siehen mit der ganzen Christensbeit und zu sagen: die Enade Gottes sei hochgelobt in Ewigteit!

Abor unfer Weihnachtswort fagt uns nicht bioß, baß uns ber heiland geboren ift, sondern auch was Er geboren

ift. Und was Einer geboren ift, das ift er, das ift er von Saufe aus, nach feinem Befen, nach seiner Ratur, nach seiner Art. Wenn uns also unfer Text sagt als was unfer Berr geboren ist, so sagt er uns damit, was unfer herr ift. Und das muffen wir uns näher bebenken.

Es ift ja von Bichtigkeit für uns, Geliebte, zu wiffen daß und was uns der herr Chriftus geboren ift. Er ift ber Chrift, und wir find die Chriften; Er ift bas Saupt, und wir find die Glieder; Er ift ber Beinftod, und wir find an bemfelben die Reben. Alfo bamit bag Er, ber Chrift, ge= boren ift, find auch wir, die Chriften, geboren; wir werben ben Geburtstag unseres herrn nicht feiern konnen als mare es ber Geburtstag eines Anderen und Fremben; sonbern Seine Beburt ift unfere Geburt, fo ift Sein Gehurtstag unser Geburtstag; und wenn wir am beiligen Beibnachtetag Gott loben, weil Er und ben beiligen Chrift gegeben bat, fo preisen wir bamit zugleich unferen Gott barum bag Er uns zu Chriften gemacht und neugeboren bat aus Baffer und Beift. Das haben wir benn auch ausgefungen in un= ferem Beihnachtslied, welches wir nach bem Bort ber Engel in unserem Evangelium und so Gott will auch mit ben Engeln im Simmel eben gefungen baben. Aber noch weiter. Beliebte: Er ift der Chrift, und wir find die Chriften, bie von 3hm ben Namen und bas Wefen haben; Er ift ber Stammvater, und wir find Geine Rinder, Jesu Rinder, die Er Gich gezeugt hat burch bas Bort ber Babrbeit; Er ift ber Ronia. und wir find Sein Reich, Sein Bolf. Sein Chriftenvoll. bas Er Sich gesammelt hat und regiert und weibet. Und Kinder arten nach ihrem Bater, und wie ein Romig ift fo macht er fein Bolt, und auch wir wiffen's recht gut: wie ber

Ehrift ift, so follen die Christen auch fein; und was Er gesboren ift, das follen wir werden. Wir werden also aus umferem Geburtstagsevangelium lernen muffen, was unfer herr Christus geboren ist und ist, damit wir verstehen, mas auch wir von hause aus sind und sein sollen.

Unfer Geburtstagsevangelium giebt uns auch barüber vollen flaren Aufschluß: Es ift ein alter Glaube bei ben Menfchen, bag in jeber Stunde, in ber ein Menfchenkind geboren wirb, Gottes Zeichen geschehen, und bag in diefen Beiden über ber Biege ber Rath fich offenbare, ben Gott mit biefem Menschentinde, seiner Bufunft und feinem Ende bat. Und richtig verftanden, bat biefer Glaube feine Bahr= beit, Geliebte. Es fällt fein Saar vom Menfchenhaupt obne Gottes Billen, fo wachft auch feine barauf obne Gottes Willen, so wird auch kein Mensch ohne Gottes bestimm= ten Rath und Beschliegung. Es leuchten Gottes Sterne über jeber Geburtoftunde; es treten Gottes Engel an jebe Biege; und Gottes Beiden funden jedem Menschenkinde fcon ba. was fein Gott aus ihm machen will. Denft nur an bas Eine, wie Bieles fur ein Menschenleben, für feine Beit und feine Ewigkeit entschieden ift schon mit bem Ort, mo feine Biege fiebt, icon mit ber Menschenumgebung, in die feine Rindheit fallt, icon mit ben Rraften und Gaben Leibes und ber Seele, die ihm angeboren werben. Und bas Alles bat boch ein Mensch fich nicht felber erwählt, sondern ce find Gottes Berte, Rath und Zeichen an und über ibm. Freis lich tonnen wir alle biefe Beschliegungen und Zeichen Gottes über une mit unferem leben ju nichte machen: wir fonnen's überfeben, welche Bege Gott mit uns hat gehen wollen, und eigne Wege geben; wir konnen bie Rrafte, bie uns Gott

in unferer Geburt angethan hat, ruhen lassen in Trägheit; ober können zum Bösen die Kraft verwenden, die Gott und gab zum Guten; die wir hinterher in Scham und Rene erztennen, daß wir ganz etwas Anderes geworden sind, als wozu unser Gott uns flärlich und sichtlich schuf. Aber wenn wir den Rath Gottes an uns zunicht machen, so folgt daraus nicht, daß Gott nicht einen Rath und Billen über uns habe; sondern wir werden wiederholen dürsen: Gottes Beichen verkinden über seder Geburt den Billen Gottes au diesem Menschen; und dann seiere ich meinen Gebuntstag würdiglich, wenn ich den offenbaren Rath, den Gott mit meisnen Leben.

Nun wohl, Geliebte! hier ift ein Geburtstag, nicht eines einzelnen Menfchenkindes, fondern bes beiligen Chrift; und feiner gangen Chriftenbeit, und aller Chriftenleute; und um die Geburt geschehen Gottes Beiden: Simmel und Erbe und Engel und Menfchen muffen bienen mit Borten und Werfen, um's offenbar zu machen, was aus biefem Rindlein werben foll und aus Seiner ganzen Rindschaft. muß, wenn irgendwo, ju Tage tommen, mas bie Ratur bes beiligen Thrift ift; ba muffen die Rennzeichen, Die underanberlichen, gegeben fein, welche mit 3bm Seine game Chriftenheit an ihrem beiligen Leibe tragen foll in Ewigkeit; ba muß jedem Chriftenmenfchen gesagt und vorgebilbet fein, mas er haben und nicht verlieren muß, wenn er nicht aus seinem Stande fallen will. Wir werden also biefen Taa Seiner und unferer Geburt recht begeben, wenn wir bie Beichen, bie nach unferem Evangelium um biefe Geburt geschehen, barnach befragen: Das fich bier zeige ale bas

Unveräußerliche, was nach Gottes Rath bem Chrift und Seiner Chriftenheit und uns als ihre angeborne Natur eigen fein foll in Ewigkeit?

I.

Beliebte, es handelt fich bier nicht um neue und niegeborte Dinge. 3ch babe nichts Reues ju verfündigen, nur Altes zu erinnern; ich babe überhaupt wenig zu predigen, eber viel und ernftlich ju vermabnen. Ihr fonnt alle Predigten lefen, die je zur Beihnacht gepredigt worden, und dazu alle Bethnachtslieder, die je gesungen find: fie haben alle das erfte Stud gefunden, bas gur Ratur bes beiligen Chrift und ber Christen gebort, benn fie find alle querft vor ber Rrippe fteben geblieben, die bem beiligen Christ als Biege biente, und baben es alle ale ein Beiden Gottes verftanden, baff ber Gobn Gottes als Er in die Welt tommt feinen Raum in ber Berberge findet, und fagen barum alle mas mir auch fagen: Riebrigfeit vor ber Belt ift bas erfte Stud, bas allem drifflichen Befen angeboren und nothwendig ift, Die Riebrigfeit ber Erscheinung, Die Armuth ber Gestalt, Die Demuth in Allem!

Darauf weist Alles bin! Wie absichtlich stellt unser Enangelium neben unseren heiland und König noch einen anderen herrn und König dieser Welt, und welch' ein Abstand! denkt euch einmal den mächtigen Kaiser zu Rom in der Welkstadt, in seiner Pracht und in seinem Glanz, zu dessen Füßen der Weltball lag, vessen Winke Millionen ge-harchten, vor dessen Jorn die Bölter bebten, der auch unsern König schapte wie seinen geringsten Unterthan. Und dann seht euch unseren König an: Die ganze Welt bewegt sich

um Seine Geburt, aber die Belt und ihre Boltmacht tennt Ihn nicht! sie berechnet Ihn mit, sie zählt Ihn mit, sie schätt Ihn nicht! sie berechnet Ihn nicht! Und die Ihn kennen lernen von Anfang, sind arme Hirten; da ist kein unterthänig Bolk, keine im Staube gehorchende Welt. Und das Elternpaar, denen Er in den Schoof gelegt wird, ist entsprossen aus einem herabgekommenen Königsgeschlecht, der ärmsten Sestalt ver Berarmung. Und der Ort, da Er geboren wird, ist eine Königsstadt, aber wo der Thron zerbrochen war. Er selber aber ist ein hülflos Kind wie wir Alle, heimathelos, auf der Wanderung, in einer Krippe, in Windeln gewickelt—Alles Riedrigkeit, Alles Armuth unter unserer Armuth. So ist Er geboren.

Und bie Engel fagen ausbrudlich: "Das habt jam Reichen!" Go niebrig wie Er geboren ift, fo niebrig ift Er auch, so ift Seine Verson, Sein Leben, Sein Sterben. Er th ein Prophet, aber ber nichts gilt im eignen Baterlant, weil Er nicht hobe Borte menschlicher Beisbeit rebet; Er ift ein Ronig, aber ber nicht fo viel ganb bat, bag Er Gein haupt binlege, ber ben Purpur nur zum Spott trägt, beffen Rrone eine Dornenfrone, beffen Scepter ein Robr ift mit einem Schwamm voll Effig baran, ber bei Seinem erftgebornen Bolf feinen Gehorfam findet, weil Gein Schwert nur ein Bort ift; Er ift ein Soherpriefter, aber ber bas Opfer felber im eignen Blute bringen muß. Darum find auch Seine Gaben eben fo niedrig. Er giebt ben Seinen Gaben, Schape, aber nach benen bie Diebe nicht ftehlen; Er giebt Frieden, aber ben bie Belt nicht fennt; Er giebt Beisheit, aber bie ben Rlugen eine Thorbeit ift; Er giebt Beiligung, aber unter vielen Thranen ber Buffe. Und Geine Berte find nicht

minber niebrig vor ber Welt. Er baut Sich, Er baut Gott ein Saus in ber Belt, vom Pfingfitag bis an ben jungften Tag, aus lebendigen Seelen von 3hm lebendig gemachter Menschen, damit Er so endlich eine Berberge und Beimath in ber Belt finde an biefem Seinen Saus; aber wir Den= fchen tragen immer unfere Gunbe und unferen Bahn in Gein beiliges Saus binein, fo daß Er boch niemals vollen Raum in Seinem eigenen Beiligthum finbet. Und wie baut fich boch bies haus bes herrn binein in ein Bolf, in eine Beit? Richt bie Großen ber Erbe schaffen's, nicht burch ben Befehl ber Mächtigen wird's gemacht, sonbern allein Sein Bort thut's, bas Wort, bas ben Ginen ein Aerger= nif und ben Andern eine Thorbeit ift, bas arme, von der Belt verachtete Prediger zu weinenden Menichen tragen. bas fchwache Beiber über ben gefalteten Santchen ihrer Rinblein fluftern. Go geringe find Sein Berk und Sein Bertzeug.

Darum sind auch wir geringe vor der Welt, die wir Sein Werk, Haus und Bolk sind. Wir sind gleich unserem Könige ein krippengeborenes Bolk, ein dornengekröntes Bolk, ein Volk der Demuth, Sanstmuth und Armuth. Sehen wir nur an, aus welchem Holz wir geschnitten sind: unser Herr geht in Seinem Worte über die Erde durch die Geschlechter der Menschen und sammelt, und Er sindet auch eine zahlereiche Gemeinde aus aller Welt; aber an den Stolzen und Klugen und Gesunden und Gerechten und Sichern und Selbstgewissen geht Er vorüber, diese Alle lassen Ihn auch vorübergehen; die Er aber sindet, das sind die Krüppel und Binden und Todten und Armen und Sünder; wir Alle, die wir je sind Christi Volk geworden, sind weinende Mens

fchen. Ober sehen wir an wie driftlich Leben in ber einzeinen Menschenseele anfängt und fortgeht. Und wenn ein Mensch der Kaiser Augustus selber ist, und wenn auch ber Erbfreis um seine Biege gestanden bat jauchzend und bulbigend, so muß er boch, wenn er einft Chrift werben will, nach ber Stunde, ba er leiblich geboten ift, noch eine andere Stunde haben, ba er inwendig jum Chriftenmenichen geboren wird; er muß nach feinem Geburtstag noch einen Wiebergeburtstag haben. Und biefer Wiebergeburtstag wieb nicht prächtig fein, fein Glan; und fein Jubel ber Belt wird ihn fchmuden, fonbern arm wie bes herrn Geburtstag wirb er fein. Aus einer Sand voll Baffers wird ber inwendige Christenmensch geboren; und die Stunde, in ber er bann später jum Bewußtsein feiner felbst tommt, ift eine Stunde ber Bufe und ber Thranen; es hebt tein rechter Chriftens lauf an ohne Beinen. Und in berfelben Beife lebt ber inwendige Chriftenmensch weiter: er wachft unter Bachen und Beten, er wird fart im auswendigen und inwendigen Kampf und Streit, in viel Anfechtung wird er erprobt, und ends lich wird er wohl mit Ehren angenommen, aber auch nur auf ein "Gott sei mir Gunber gnäbig"; und wenn er bies Ende davonbringen will, muß er, dieweil er lebet, die Belt verlaffen, sich felbst verleugnen, sein Fleisch treuzigen, seine Laft tragen, muß als ein Krüppel und Lahmer in's Reich Gottes eingehen, und barum schon burch bas ganze Leben mit gefalteten Sanden, mit unter Gott gebeugten Rwieen, mit betendem Bergen hindurchgeben. Go fammelt, führt und weibet ber herr Sein Bolf. Und bem entsprechend fteht benn auch bies Bolt in und zu ber Belt. Wie weit auch ber herr Gein Bolf ausbreitet, fo weit tommt es nie, bag bie

Belt mit aller ihrer Pracht und herrlichkeit zu Seinen Füßen niederfiele. Das Bolf bleibt immer die Kreuzgemeinde unter dem Kreuze ihres gekreuzigten Königs. Dieser König wetdet sie selig auf grüner Aue mit dem Stade Seines Mundes, aber sie muß immer sammt Ihm in der Welt sein, und diese Belt und ihre Beltmacht kennen sie nicht; die Welt macht's mit dem Bolke des herrn, wie mit dem herrn Selber, sie berechnet es mit, aber sie kennt es nicht und liebt es nicht.

Ja es ift Nichts gewiffer, Geliebte, als baf bies Mertmal ber Riedrigkeit allen Chriften und allen driftlichen Dingen auch verbieiben foll, und duß wir diefen uns angebornen Stand ber Demuth und Armuth behüten und bewahren follen als unfer beftes Rleinob. "Trachtet nicht nach boben Dingen, fonbern haltet euch herunter zu ben Riebrigen", ruft ber Apostel allen Christenmenschen zu, und ber herr feiber fagt von Allem was driftlich heißt: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt". Diefe Entblößung von Allem, was ber Belt Mang, Prunt, Pracht und Flittern beißt, ift ber rechte Grundzug driftlichen Befens, ber nirgendwo verwischt werben barf, wenn nicht ber herr Chriftus Gelber zur Stelle entweichen foll: Geliebte, ber herr Chriftus ift ein freundlicher König, und ein allgemeiner Ronig, fo bag Er Sich nicht weigert an jedem Ort zu weilen und in Alles bineinjugeben. Es ift 3hm in ber Sutte bes Armen nicht zu flein, und im Palast ift's Ihm nicht zu welt; Er giebt Seine Pflanzen unter jebem himmelbstrich; Er nimmt Theil an jedem Gefchafte ber Menfchen vom fleinften bis jum größ= ten, und wohnt mit uns barinnen mit Seinem Frieden, mit Geinen belfenden Rraften, mit Geiner Liebe, mit Seinem

Segen, wenn's nur ehrlich ift; es gieht nichts Menschliches, mit bem Er Sich nicht verbinden, und in bas Er Sich nicht beiligend versenken konnte. Beil Er so niedrig ift, ift Er auch so leutselig. Aber Eines will Er schlechterbings nicht; daß wir Ihn Seiner Niedrigkeit entkleiben, daß wir an Seine Dornenkrone taften! Gebt, Geliebte, bas jum Beispiel will Er nicht, bag wir mit Seinem beiligen Borte Schonrednerei treiben, sonbern wir sollen's einfach, schmuckos laffen, wie es ift. Das will Er nicht, bag wir Seine Babrheit vermischen und verfegen mit weltlicher Beisbeit, um fie baburch weltförmiger und unferem Geschmad milber zu machen; es find bornige Borte eines Dornengefronten, und in ber Dornennatur, in ber fie bas Gewissen ftacheln und bas Berg verwunden zu seinem Seil, sollen wir fie laffen; fonk zieht Er Sich zurud mit Seiner Wirkung. Das will Er nicht, bag wir ben driftlichen Dingen folche Geftalt geben, wie fie ber Welt gefällt und wie ber laute Mund ber Welt fie verlangt; wir sollen fie lassen wie Er fie gemacht, fo unscheinbar; sonft erkennt Er fie nicht länger an als bas Seine. Am allerwenigsten aber will Er, daß wir die driftlichen Worte, Berke, Gefühle und Tugenden gebrauchen follen, um uns bamit zu puten und Steat bamit zu machen, auf daß wir von den Leuten gepriesen werden; das ift ber Greuel bes Greuels, driftlich Wesen migbrauchen im Dienst ber Eitelfeit. Und eben so wenig will Er bas Andere, daß wir Herz und Gebanken voll Geiz und Ehrsucht und aller weltlichen Gelufte baben, und bann bas Chriftenthum als Mittel gebrauchen, unser irbisches Geluft zu be= friedigen, bamit wir reich werben, bamit wir baburch berrschen, bamit wir baburch groß werben. Dazu ift ber herr

Christus nicht in der Krippe geboren noch am Kreuz geftorben; und Ihn baju gebrauchen, bas ift bes Simon und bes Ananias Sunde, bas beißt die Krippe Jesu entweihen, bas heißt bem herrn an Seine Dornenfrone taften, bas beißt Sein Kreuz verachten, und Gott wird bas richten. 3d bitte Gott über uns, Er wolle uns erhalten in ber 21r= muth und Demuth Seines Sohnes. Geliebte, ich bin nicht bange um Gottes Reich, ich weiß auf welchen Pfeilern es fteht; ich fürchte Richts von Denen, die ben herrn Chris fum baffen, benn ich fenne sie, und ich fenne auch Den, ber alle Seine Feinde jum Schemel Seiner Füße zu legen vermag; ich fürchte auch Das nicht, bag unter ben Gläubis gen heut zu Tage vielerlei Sinn und mancherlei getheilte Meinung ift, benn ber Geift bes herrn wird verschaffen. bağ Seines Leibes Glieber beifammen bleiben. Aber Eines fürchte ich, was ich aufschießen und jählings wachsen sehe wie Unfraut, nemlich jenes trube Gemisch von driftlichem Befen und weltlichem Befen, jene driftlichen Gebanken, bie boch weltliche Absichten haben, und jene weltlichen Absich= ten, die fich driftlicher Beweggrunde und driftlicher Worte bemächtigen, und die fich bank ausammenwirren au einem trüben Gemisch, bag wenigstens ein Menschenauge nicht mehr erkennen tann, ob's Chriftenthum ober Beltsucht, ob's hochmuth ober Demuth, ob's geistreich ober gang albern, ob's Wesen ober Schein, ob's Wahrheit ober Luge ift. Das fürchte ich, benn fo ift achtes Christentbum nicht. Aech= tes Chriftenthum ift nicht verworren, achtes Chriftenthum ift nicht unklar, achtes Christenthum ift nicht geziert und nicht gespreist und bat teine Manier. Aecht Christenthum ift einfach wie bes herrn Krippenwiege, acht Christenthum ift kenntlich wie des herrn Dornenkrone, acht Spriftenthum ist jungsfräulich wie des herrn Mutter, die niedere Magd, und weiß nicht daß es schön ist, acht Spristenthum ist kindlich, denn es kommt von einem Kind, und wir sind Gottes und Jesu Kinder. Darum bitte ich Gott für uns Alle um ein einfach, schmuellos, kindlich, aufrichtig Christenthum, und die uns mit ihm angeborne Armuth und Demuth.

Beliebte, laffet uns thun, was und nicht gereuen wirb; laffet uns die Armuth unfered herrn anfeben, daß fie in uns eine inwendige Armuth, eine Demuth werbe; laffet uns bie Riedrigfeit Geiner Erscheinung anschauen, bag unser ganzes Leben geniedrigt und gebeugt werde unter Seine Beugung. Das ift eine Rothwendigkeit, wenn wir die Seinen beißen wollen. Kann auch ein Junger fein über feinen Meifter? kann auch ein Unterthan es beffer haben als ein Rönig? kann auch ein Glieb kich scheiben von seinem Saupt? Wir muffen Alle Sein Zeichen, Seinen Stempel an Leib und Leben tragen. Es ift aber auch eine Seligkeit um folde Niedriafeit. Gestebte, es ift feine Kreude in ben boben Dingen und in dem Trachten nach ben hoben Dingen; ba ift immer bie Furcht, bag man falle; ba ift auch feine Barme, und feine Liebe, und fein Friede. Darum ift's fo felig, mit Rindern unter ben Beihnachtsbaum treten, all bas erwachsene, große, weite Leben vergessen, und der eignen kils len Kindheit gedenken. Darum ift's so selig und so nöthig, all bie Kartenbäuser, bie man im Leben baut, fich aus bem Sinn ju fchlagen, und auf Stunden wenigftens am eignen Hoinen Berd ein Menfch ju fein. Es ift felig, wenn man ein herr ift, fich felbst zu niebrigen und bem eignen Rnechte bulfreich zu werden; es ist selig, wenn man reich ift, fich

felbit arm ju machen und bem Dürftigen zu geben. Aber weit seliger als bas Alles ift's, an bes Rindlein Jesu Krippe ju treten, bes Bortes ju gebenten: "Go ihr nicht merbet wie bie Rinder, fo konnt ihr nicht in's Reich Gottes eingeben", und fein eigenes Berg jur Rrippe ju machen, bamit ber herr es annehme und Sich gefallen lasse, barin geboren ju merben, und bann unfer ganges leben zu beugen unter Gott und Seinen Gefalbten. Denn freilich barauf tommt es an, unter wen und unter mas wir und beugen. Die Rnice ber Menschen find jum Beugen geschaffen; es giebt auch nur gebeugte Rnice in ber Belt; bes Menschen Ginn will einen herrn baben, benn bes Menschen berg will eine Liebe baben. Aber Biele beugen ihre Anice vor Menschen, ober vor fich felbft, ober vor ihren Luften; Biele fnicen vor Goben, vor bem Gelbe, por ber Belt, por bem Bergnugen, vor ber Zeit und ihren Ibeen. Das ift Alles Beg bes Berberbens. Bir Chriftenmenschen aber fnieen por bem lieben Rinde Gottes, bas Jesus beißt. Denn wir wiffen's mobl, und erfennen es aus ben Beichen ber beiligen erften Chriftnacht, bag es

#### II.

noch ein anderes Stüd an dem heiligen Christ und an der Christenheit und an uns Christenleuten allen giebt, welches eben so nothwendig zu ihrer Natur gehört, als die Armuth und Demuth. Wiederum könnt ihr alle Weihnachtspredigsten und alle Weihnachtslieder fragen: sie haben alle gessehen, was wir auch sehen: die Welt und die Weltmächte sind um die Erippe des Christindes geschäftig, ohne es zu tenneu; aber Gottes Mächte und des himmels heer sind

auch um die Wiege bes heiligen Chrift geschäftig, und biefe kennen Ihn und nennen Ihn. Engel Gottes fingen Ihm bas erfte Beihnachtslied, Engel Gottes find Geine erften Prediger in ber Belt, d.s herrn Rlarbeit leuchtet um Geine Gemeinde an ihrem ersten Ort, und Gein Rame, obwohl Er in Windeln in einer Rrippe liegt, beißt ber "Beiland", beißt der "Berr", beißt der "Chrift", ber Befalbte Gottes, ber himmlifche König; benn Gott wird Mensch in biefem Rind, Gott wird Rleisch in ber Krippe. Gott nimmt unsere niedrige Gestalt an in bem Kind Jesus, und macht fie baburch zu Seiner Wohnung. Das ift bas zweite Stud an ber Natur bes beiligen Chrift, bag Er Gott ift, und bag folgeweise, mas aus 3hm ber ift, Sein Wort und Seine Werke und Seine Gemeinbe, Alles mit 3hm aus Gott geboren, göttlich und himmlisch ift. Göttlichfeit, himmlisches Befen ift bas zweite Zeichen, baran man driftlich Befen erfennt.

Und wir sagen abermal: barauf weist uns Alles hin! Himmlisch und göttlich ist Seine Geburt, himmlisch und göttlich ist Seine Geburt, himmlisch und göttlich ist auch Sein Leben. Welch ein Abstand wieder zwischen unserem König und dem anderen irdischen König, den unser Text nennt! Der römische Raiser Augustus ließ sich Tempel bauen und von Priestern dienen; bei seinem Ramen schwur man Cide, und vor seinem Bilde brachte man Opfer; er wollte gehalten sein als der sichtbare Gott der Welt. Aber über seiner Geburt haben keine Engel Gotztes Lob gesungen, und einen heiland der Welt und eine Freude aller Wölfer hat ihn Niemand genannt. Und die Zeiten haben's bewährt, und die Jahrhunderte haben's beswiesen. Wenn ihr weiter schaut im Lauf der Weltgeschiehte,

ba bat ber Ronig Chriftus ben Raifer Auguftus bezwungen. Der ftolge Raifer von Rom ift tobt und bin, und seine Rachfolger find tobt und bin; ihr Thron ift gerbrochen, ihr Reich ift gefallen, ihre Palafte liegen wufte; von all ber Berr= lichkeit ift Richts geblieben, als bie paar papiernen Blatter ber Beschichte, aus benen bie Belehrten ihren Schülern ergablen, bag bas Alles einmal gewesen ift. Das hat ber Ronig Chriftus gethan burch bie Macht Seines Bortes. welches jene falfche alte Welt verzehrt bat. Und auf ben Trümmern jener alten Belt ift eine neue driftliche Belt ge= worden; ber ift ber Chrift ber Konig. Diefes Konigs Rame aber ift nicht vergeffen; bie Rinber auf ber Baffe tennen Seinen Ramen, und es loben 3hn aller Welt Bungen. Auch werben Geiner Valafte nicht minber, fonbern mehr: ber Menfchen Bergen, eure Bergen' find Geine Tempel und Seine Schlöffer, und bie Bergen Derer, die vor euch glaub= ten und nach euch glauben werben. Und Gein Reich ift nicht gefallen, sondern ift gewachsen von ben paar armen hirten an, und wird immerfort machfen bis in die Ewigfeit, bis in ben himmel. Babrlich, mas fo in ben himmel bauert und endet, bas ift auch vom himmel gefommen: wir baben einen in ber Rrippe gebornen König, einen bornengefronten Ronig, einen gefreuzigten Ronig, und ber boch vom himmel gefommen ift, bes ewigen Gottes ewiger Sobn.

Ober sehen wir Sein Leben an! Er hat in ber Welt nicht, da Er Sein haupt hinlege, aber in Dem, das Seines Baters ist, ist Er zu Daufe. Er ist ein Prophet, der in Seinem eignen Baterlande Richts gilt, aber die nach Gott dursten in aller Belt, loben Ihn. Er ist ein König, dessen Schwert nur ein Bort ift, aber Gein Bort ift ein Schwert; bas burch Mark und Bein bringt; mit bem Dbem Seiner Lippen tobtet Er ben Gottlofen, und mit bem Stabe Seines Mundes macht Er bie Traurigen frohlich und die Kranken gefund und die Todien lebendig. Er ift ein Soberpriefter, ber das eigne leben jum Opfer geben muß, aber ber auch bie Belt mit Gott verträgt in Seinem Blut, und barum mas Er flirbt, das lebt Er Gott, und wir Alle leben burch Ibn ein gottlich Leben. Denn fo find auch Geine Gaben: unfcheinbar vor ber Belt find alle, Gein Friede, Geint Beisheit, Geine Gute, aber fie erquiden bie Seele, fie vetten vom Tobe, fie verseten ins licht, fie forbern gum emigen Leben. Gleich also find auch Seine Berte: Hein ift Seine heerbe, und Gein Bolf ift unter bem Greng, und Gein Saus ift nur eine Sutte fo lange die Belt ftebt; erft wenn bie letten Tage kommen werden, wird Sein Bolf Ihm entgegen tommen in reinen Rleibern, gefchmudt wie eine Braut ibrem Manne; bis babin ift Gein haus nur eine Butte in ber Belt, und boch ift's eine Sutte Gottes bei ben Menfchen, und bie einzige Statte, wo Gunden vergeben werden, wo die Gerzen erwarmen, wo Glaube ist und Liebe, und Soffnung.

Darum sind auch wir himmlisch und göttlich, gleichwie Er himmlisch und göttlich ift. Wie ein König ift, so macht er sein Bolf; und was ein Meister hat, das schenkt er seinen Jüngern und theilt's ihnen mit; wir müffen als die Seinen die Spuren Seiner und unferer göttlichen, himmlissen herkunft in unserem ganzen Leben tragen. Geliebte, wer je einen Funken christlichen Leband in sich gehabt hat, der weiß, daß es ein niedriges und demuthvolles Leben ist

in ber Selbswerleugnung und unter bem Kreug. Aber wer je einen Funten driftlichen Lebens gehabt bat, ber weiß and, bag er noch eine andere Geschichte bat als bie Befchichte feiner Fehler und feiner Reue und feiner Anfechtungen, baß es außer biefem verwefenden alten Meniden auch noch einen neuen inwendigen Menfchen in ihm giebt, und bag biefer inwendige Mensch in ihm auch seine Geschichte bat, in welcher es ein filles, aber ficheres Bachfen giebt, aus Rraft in Rraft, aus Licht in Licht, aus Leben in Leben. Beliebte, biefer inwendige Menfch, biefer Christenmenfch in und ift geboren aus jener Sandvoll Baffers, aber über bem Baffer fcwebte Gottes Geift. Bir Getauften Alle find mit bem Geift getauft, wir Alle find aus Gott geboren, wir Alle baben ein neues gottliches leben in und empfangen. Und biefer inmendige Menfch Gottes machft; er lebt babin unter bem Streit und ber Unfechtung ber Belt, und wacht bennoch; Die Belt fieht fein Bachfen nicht, und er wachft bennoch ficher und rubig; wenn wir nur an 3hm und an Seinem Borte bleiben, machft er mit Chrifto verborgen in Gott; und wenn bie Bollenbung fommt, wenn bas Berwestiche an uns babin fällt, wenn wir ber Macht bes Todes entnommen werden, dann wird er auch offenbar werben. Das ift bie gottliche Berrlichkeit, welche burch ben beiligen Christ die andere Natur Derer ift, die an Geinen Ramen glauben, bag fie einen inwendigen, aus Gott geberenen Denichen baben.

Und man kann ihn fpuren, biefen inwendigen Menschen; man kann es feben, wie seine geistlichen, göttlichen Büge hindurchklichen durch die irbische Gestalt des auswendigen Menschen und sein zeitliches Leben. Geht euch die Mutter

an, die ihr Kind "Abba, lieber Bater" fprechen lehrt; ober ben hausvater, ber bie Glieber feines Saufes um fich fammelt und väterlich und brüberlich fie bes Ginen was noth ift erinnert; ober ben Diener bes Wortes, ber bas Wort rechtschaffen ben hungrigen gur Speise, ben Traurigen gum Trofte, ben Gunbern jur Erlöfung hanbelt. Da ift in Bahrbeit himmlisches Wesen, benn diese Alle thun himmlische, thun jener Engel Gefchäfte, welche bie erften Prebiger bes Beilandes in der Welt gemesen find. Der feht euch bie burch Gottes Wort gefammelte Gemeinde an: fie ift eine bornengefronte Gemeinde, und unter ber Belt Berachtung, ganz gewiß; aber das Alles ift auswendig; inwendig ift fie bennoch herrlich, und, wie es von ben hirten beißt, die Rtarbeit des herrn leuchtet um fie. Darin bricht die Klarbeit ihres herrn an ihr hervor, daß sie Gott liebt, fürch= tet und vertraut, daß fie bie Gunben meibet mit Ernft und das Gute liebt von herzen, daß fie weiße Rleiber ber Bucht trägt und ihre Bergen und Glieber nicht beflecht, bag fie Frieden hat mit Gott und Eintracht halt unter ben Brubern, daß fle Liebe übt gegen Jedermann und tren ift Gott und den Menschen, daß fie reich ift an Gaben bes Geiftes. an Erkenninig ber Bahrheit, an Obem bes Gebetes, und in ben Diensten bes Saufes Gottes fleifig: bas find bie Schäpe ber Gemeinde Jesu, für die man tein fleinftes Gut ber Belt kaufen tann, aber bie im himmel werth geachtet find, weil fie vom himmel ftammen; bas ift ihr Schmud, ber vor ber Welt nicht giert, aber vor Gott fofilich ift, weil er von Gott ift.

Aber darum follen wir's auch nun nimmermehr vergeffen, bağ wir alfo aus Gott geboren, göttlichen Geschlechts, eines

bimmlifchen Ronias Rinder find. Geliebte, wir nehmen's genau mit biefem Bort: bag wir gottlichen Geschlechts finb; wir treiben nicht Spiel mit bem allerheiligften Ramen, daß wir wohl "gottlich" fagten und boch nur "menschlich" meinten; wir nehmen's fo ernft und voll, daß wir nicht bloß fagen: Bas wiber Gott ift, bas ift nicht driftlich. Das verfieht fich ja von felbst. Daß Alles, mas wider Gott ift, mas Sein Gebot übertritt, Geine Ordnung burchbricht, Geinen Beift betrübt - bag bas Alles, Berfonen und Dinge, Borte und Berte ber Art, driftlichen Wefens baar und ledig find. bas braucht gar nicht ausgesprochen zu werben in ber Christengemeinbe. Bir geben vielmehr weiter und fagen: Auch was blog menschlich und nichts weiter ift, ift noch nicht driftlich; was blog menschlich und irbifch, aber nicht gottlich zugleich ift, bas mag flug, schon, lieblich, berrlich nach ber Beise ber Belt sein, aber driftlich ift es bamit noch nicht. Sondern unfer herr ift mahrer Gott und Menich geboren, und wir find burch 3hn aus Gott geborne Denfchen; fo muß Alles, was ben Ramen "chriftlich" mit Recht tragen foll, aus Gott ins Menfchliche, aus bem himmiffchen ine Irdifche geboren, gottmenfclich fein. Bir follen Alle in Allem Sein gottmenschlich Bild an uns tragen: Er hat es une Allen aufgeprägt, eingepflangt, ba Er uns wiedergebar, in ber heiligen Taufe; wir aber follen nun auch bies Sein Bilb an une nicht verwischen, nicht verlöschen, nicht die klaren himmlischen Farben beffelben verdunfeln.

Und bies Sein Bild an uns ift fehr gart, ein Sauch ber Gunbe tann es verwischen; es ift so geiftig ebel, bie rauhe Sand ber Welt tann es leicht zerftören. Deß sollen

wir ernft gebenten an biefem Geinem und unferem Beburts. tage, und recht ju bergen faffen, bag bas Biegenlieb, welches bie Engel über Seiner und unferer Beburt gefungen haben, ein Gebot und Befehl ift, Geiner Gemeinde gegeben, bamit fie fich in bem Stanbe bewahre, barin fie geboren ift. "Ehre fei Gott in ber Bobe", gebieten bie Engel. Gott ift Menfch geworben in ber heiligen Racht, bamit wir Menfchen göttlich wurden. Aber barum foll nun aud all unfer menschlich Thun und Befen nur Gott in ber bie loben, und Gott in ber Sobe fuchen. Wenn wir uun bennoch Gott nicht ehren, wenn wir Gott vergeffen und verlaffen, wenn wir Gein beiliges Bort nicht gern boren und lernen, wenn wie nicht beten, wenn wir 3hm nicht banten um Alles, und bitten um Alles - febt, Geliebte, bann lofcht bas Bilb bes herr Jesu an und hinmeg, wird matter und matter, und wir werben aus Gottesmenfchen wieder Menschen ber Erbe, Die Die Berte ber Erbe thun, bas leben ber Erde leben, und jur Erbe merben fammt ber Belt. Und "Friede fei auf Erben", gebieten bie Engel weiter. Wir haben wohl Alle, Geliebte, nach bem Fleifche einen besonderen Geburdig, ber Gine heute und morgen ber Anbere; aber nach unferem Chriftenmenfchen find mir Alle auf heute mit unferem herrn geboren, wir und Die gange Chriftenheit. Go find wir ganges Chriftenvolf auf Erben Gin Bolt, Gin Saus, Gine Ramilie, Gin Stamm; und barum fagen bie Engel: "Friede fei auf Erben"! Benn wir nun aber bennoch thun, mas ben Christenfrieben bricht und die Brüber icabiat, daß wir neiben, miggonnen, ftehlen, lugen, trugen, bofen Leumund machen - bann lofcht das Bild bes herrn an une und an folder Gemeinde bin-

weg, und die Gemeinde ftellt fich ber Belt gleich, und Gott tennt ihrer nicht. Und "die Boblgefältigfeit Gottes fei bei ben Menfchen", gebieten bie Engel endlich. Darum ift ber Berr Chriftus in ber Rrippe geboren und am Rreug geftors ben, bag Er une Gott wiederum woblgefällig machte, une fere Sould versubnte, bie Gunde von une nahme und une brüberlich Krafte zu einem neuen Leben brachte. Darum follen wir nun aber auch Gott ju allem Gefallen in einem neuen Gehorfam manbeln. Benn wir nun bennoch leben, wie's Gott miffallt, wenn wir unfere Geele nicht als Geinen reinen Tempel bewahren, sonbern mit argen Gebanken füllen, wenn wir unfer Berg nicht als Sein ftilles Beiligthum buten, fonbern ben bofen Luften laffen, wenn wir unfere Glieber nicht als Seine Werfzeuge ehren, sondern zuchtlos verberben, - bann lofcht bas Bilb bes herrn an une hinmeg, ber Kürft bes Lebens zieht aus, und weicht bem ewigen Tob. Mit Einem Worte: wenn wir bie Ordnung bes uns eingebornen Lebens Chrifti umtehren - bie Ordnung bes lebens Chrifti aber ift: Auswendig arm, auswendig gering, auswendig in ber Rnechtsgeftalt und unter bem Rreug, aber inwendig aus Gott, inwendig rein, inwendig herrlich, in= wendig mit aller Gute und mit aller Gabe bes himmels geschmudt - wenn wir biefe Ordnung bes Lebens Christi umtehren, wenn wir einhergeben nach außen anftändig und gehalten und geziert nach ber Welt Beife, aber inwendig leer, inwendig voll Ralte und Tob, ober gar voll Raubes und Frages, da weichen das Bild bes herrn von uns und Sein betrübter Geift, ba ift ber Berr fur uns umsonft ein Rind, und umsonft ein Ronig. Davor sollen wir unfere Seele wahren.

Run, Geliebte, ber Engel Wort und Barnung ist noch immer ba und immer neu, des herrn Wiege und Kreuz steht noch immer da unverrückt, und der herr selber steht drüber, droben im himmel, bekehrt und erleuchtet alle Lage die Welt, und behütet und heiligt die Seinen. Gott ist treu, und giebt Seine Weihnachtsgaben immer fort und immer frisch. Wenn uns noch Etwas sehlen sollte am rechten Christsfestschunk, entweder in der Nachfolge Seiner Armuth ein Schritt, oder von Seinem göttlichen Bilde ein Zug, last uns nur in gleicher Weise treu sein; so wird, was in uns geboren ist, wachsen aus demselben Gott, aus welchem es mit Christo geboren ist. Amen.

### IX.

## Behalten am 2. Weihnachtstage, 1844.

Gelobt fei Gott und ber Bater unferes herrn Jesu Chrifti, ber uns gesegnet hat mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gütern, und hat uns verordnet zur Kindsichaft gegen Ihn selbst, durch Jesum Christum. Amen.

Bater unfer u. f. w.

### Zert:

Joh. 1, 1—14: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht; und ohne dasselbige ist Nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis haben's nicht begriffen. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Derselbige kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß sie Alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die West

ist durch dasselbige gemacht; und die Welt kannte es nicht, Er kam in Sein Eigenthum, und die Seinen nahmen Ihn nicht auf. Wie Viele Ihn aber aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die ah Seinen Ramen glauben; welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichseit, eine Herrlichseit als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit."

Bir ftehen an ber Reige bes Festes; fein heiliger Abend ift Morgen geworben und wieber Abend und wieber Morgen: und feine Lichter find verloschen, und fein frehlicher garmen ift verklungen. Da bleibt ja mir, ber ich bas Rachwort bes Festes reben soll, und uns Allen an biesem Enbetage bes Festes nichts Anderes, als bag wir heute thun, mas ber Menich gern thut, wenn ibm Etwas verrauscht und verflungen ift, ale bag wir une auf eine fille halbe Stunde niebersegen, und benten bem Durchlebten nach, und fragen in unfer Berg binunter: Bas bies Feft, gewesen ift? und mas es uns gewesen ift? Beldes feine beiligen Borte, welches feine feligen Gaben gewesen find? und ob's auch in unferem Bergen eine Gabe, und in unferem inwendigen Menschen eine bleibende Frucht zurüchgelaffen hat? ob nicht von all ben taufend Lichtern, die bies Reft angezündet bat, wenigstens Ein Strahl, Ein Runte in unsere Seele gebrungen ift, ben wir noch mit bem Borte biefer Stunde gur Klamme ichuren konnten, bamit fie une bas Berg belebte und erwärmte? ob nicht von allen beiligen Borten biefes

Fattes wenigstene Gines, Gin Saamentorn in unfer Berg gefallen ift, bas wir heute mit bem warmen Auge bankenber Liebe ansehen, ober auf bas wir eine befruchtenbe Thrane fallen laffen könnten, bamit es in und feimte und muchse?

Und wenn wir bas jur Frage biefer Stunde machen wollen, finden wir in unserem Terte allen Stoff ber Ant= wort. Schon die außerliche Geftalt und Sitte biefes Festes geigt es euch, Geliebte, bag es mit biefem Fefte eine an= bere Art als mit anderen Feften hat. Auch andere Refte ber Chriften wollen fich erinnern und freuen, aber indem fie fich erinnern, wollen fie nehmen, empfangen, banten; bagegen ift bas Beibnachtefeft ein Reft tes Gebens und ber Gaben, ein Reft bes Schenkens und ber Beschenke, ein Fest ber mittheilenden, barreichenben, spendenben Liebe. Und wenn wir und flar werden wollen, mas es mit biefem Reft bes Gebens fei, fo werben wir une nach einander fragen muffen: wer ber Geber? und wer bie Begabten? und welches bie Gaben biefes Feftes find? Die volle Antwort aber auf alle biefe Kragen giebt uns in unferem Evangelium bas Gine Bort: "Er gab Macht, Gottes Rinder ju merben, Denen bie an Seinen Ramen glauben." Auf bies Wort benn wollen wir alle anderen Borte unferes Textes gieben, und wollen also auf ben Grund Diefes Wortes bas Teft fragen, mas es fei, und jugleich uns fragen, mas es uns gemefen ift.

I.

Geliebte, wer mag die Taufende zählen, die mit durch ben frühlichen Reigen diefes Festes hindurch gezogen find, und sich buch Nichts herausgefühlt, und Richts davon ge-

sehen baben, ale was bie Augen seben: bag es ein Reft ber Menschenliebe war, ba Eltern ihren Rindern Gaben reichten und Brüber ben Brübern ichenften, und ber Brautigam feiner Braut! Aber unfer Textwort bier faat von allen biefen menschlichen Gebern gar Nichts, fondern: "Er gab", fagt es; nur von Einem Geber rebend, fagt es: "Er gab"! Und auf bies Wort bin ftellen wir und bie Frage etwas tiefer, fo: Wenn es auch ein Feft gewesen ift, ba Menschen Liebe gewechselt und Menschen Gaben getauscht haben - aber wer bat biefe taufend Menschenhande geöffnet jum Geben? wer bat biesen Rug jum Liebewechseln, biesen Trieb bes Schenkens, biefe Luft am Freudemachen ausgegoffen in bie balbe Belt? wer bat die Millionen bande geschäftig bewegt feit Bochen, wer bat bie fcmachfte Mutter gelehrt zu fparen an bem Schlaf ihrer Nachte, wer hat ben armften Bater vermocht abzubrechen bem eignen Mund, um ihren Lieben nur biefen Ginen Abend reich ju machen vor allen feinen Brüdern? und wer wieber brangt aller biefer Gaben Rulle. aller dieser Liebe Schmud jusammen in biefen Ginen, in ben bunfelften Abend bes furgeften Tages? Ber hat, bag Men-Schen fo thun, gewirft?

"Er", sagt unser Evangelium, und beschreibt, wer "Er" ist: ber eingeborne Sohn vom Bater, durch welchen als das wesentliche Wort der Bater im Ansang alle Dinge geschaffen hat, welcher immerdar das Leben und das Licht der Menschen ist, welcher darnach in der Zeit der Sünde und der Finster-niß Sich und Sein Kommen durch Seine Propheten und zulest durch den Täuser Johannes hat verkündigen lassen, welcher endlich Mensch ward, geboren von der Jungfrau in der ersten Christnacht, und wohnete unter uns voll Gnade

und Bahrheit, ber ist ber Geber, und die Menschen geben weil Er Sich gegeben hat, und die Menschen geben in der Christnacht, weil Er Sich in der ersten Christnacht gegeben hat. Es ist eben Wahrheit an dem Wort, ihr Lieben, welches ihr spielend euren Kindern gesagt habt von dem Manne der Weihnacht, der Umfrage durch die Häuser der Menschen halte, und von dem Christsind, welches die Weihnachtsgaben herunter vom Himmel auf die Erde trage, wenn ihr aus dem Wort hinwegdenkt, was kindisch und für die Kinder ist.

Ein Geringerer als ber Eingeborne Sohn vom Bater wurde auch nicht vermocht haben, ein foldes Fest bes Gebens ju ichaffen. Diefer Urheber muß ichon felbft ein anderes als ein gutes Menschenherz gehabt haben: schon bas Wort, bag "Geben feliger als Nehmen ift", hat tein Menschenherz er= funden; ber natürliche Mensch halt fest an feinem Recht und fucht bas Seine, er muß erft getrieben werben von bem Liebess odem Gottes, wenn er fein Berg jum Geben öffnen foll. Diefer Urheber aber hat gebend die halbe Belt zum Geben getrieben! Und hatte wohl ein Menfch, beffen Leben immer an ber Scholle haftet, beffen Schaffen immer sein Maag und feine Grenze bat, fold' Liebesfeuer anzunden mögen über die gange Erbe, und unverlöschbar fortbrennend, immer neue, immer mehrere Beihnachtslichter anzündend burch bie Jahrtaufende? Wenn wir fein anderes Zeichen als bas Dafein biefes Reftes ber Liebe und ber Gaben bafur batten, baf ber Sobn Gottes Seine Menschen befucht hat, fo mußten wir fcon um biefes Reichens willen mit unferem Evangelium fagen: Ber und fold' ein Feft gemacht hat, der muß felbft ein gottlich reiches Berg "voll Gnaden" und eine Liebe ohne Grenzen und eine Erbarmung ohne Maag gehabt haben, und

muß felber ein Licht fein, an welchem sich die Beihnachtelichter immer neu entzünden, und muß felber ein Geber hoher Gaben, ein Spender feliger Fülle sein und ein Mittler himmlischer Güter, die Er mit Gnadenhänden in die Belt streut, daß die harten Menschenherzen zum Dank geöffnet werden und im Triebe des Dankes einander Gaben geben als Gegenbilder Seiner Gaben.

Ihr werbet es miffen, es geht in biefen Tagen bier leifer und bort lauter ein Gerebe, ale ob es mit bem gangen Chriftenthum nur ein Rinbermarden und eine Beihnachtsfabel fei; und lodend legt fich biefe Betsheit an bas leichte Dhr ber Menfchen und fluftert in bie unbewachten Bergen: ber Stern von Bethlehem fei erloschen, und feine Dacht über bie Gemüther fei gebrochen. Benn biefe verführerifche Rebe auch nur flüchtig einen Stachel bes Zweifels in euer Gemuth gebohrt hatte, ba geht mit eurer Erinnerung nur in bies Eine Beihnachtsfeft jurud, und laßt euch fragen: 3br habt die Beihnachtelichter glanzen seben von Saus zu Daus, glaubt ihr wohl daß auch nur Gine Sand fich geregt haben wurde, um einen Beibnachtetisch zu schmuden, wenn nicht in ben herzen ber Meuschen noch ein Beihnachtoglaube lebte, als die lebendige Triebkraft von dem Allen, wenn nicht noch taufend und aber taufend Gemuther bewußt und entfcbieben an bem Bort bielten: "Er gab", Er, ber bas leben ift und bas Licht ber Menfchen? Und ihr wift, bag geftern ppn viel taufend Kanzeln und von viel taufend Lippen auf's Raue bas Bort in bie Belt gerufen ift: "Euch ift bente ber Beiland geboren"; glaubt ihr nicht, daß ber Mund Derer, bie alfa gepredigt baben, batte vor Schaam verftummen millen. wenn nicht auf jeden folden Prediger noch so wiel bunden

Andere tamen, beren Gergen bas Wort von dem Meifchgeworbenen Wort aufnehmen als ein Wort voll Gnabe und Babebeit? Rein, Geliebte, wer euch fagt, bag ber Stern von Bethlebem erloschen fei, ben fchidt getroft hinaus, und lagt ibn erft jeder Mutter wehren, dag feine mehr ihrem Sinde vom Chriftfind fage und finge; lagt ihn erft jeber Sand wehren, daß feine mehr eine Beihnachtsterze gunbe; last ihn erft ben Quell ber mit bem angbenreichen Gottes= fobn vom himmel gekommenen Liebe verftopfen, daß Reiner mehr bem Andern Gaben gebe jum beiligen Chrift; last ihn erft diefen Tag aus bem Jahre tilgen, daß er nicht mehr Chrifttag beiße; lagt ibn erft aus ber Geschichte ber Menschbeit bies Blatt reigen, auf welchem geschrieben fieht: "bas Bort ward Aleisch", Diefes Blatt mit welchem ihr Geschid sich wendet, diefes allein reine, diefes allein ewige Blatt ihrer Geschichte; last ihn erft aus dem Bergen und bem Gebachtniß der Menschheit Seinen Ramen löschen und Gein Bild und Seine Liebe — und ehe er nicht bies Unmögliche möglich gemacht bat, bort nicht bin nach feiner Rebe.

Bis dahin traut Dem, was eure Augen sehen: Roch steht der Stevn von Bethlohem hell und leuchtend über der ohne ihn dunklen Erde, und die da weise sind im Morgensland und Abendiand, die ziehen auch dem Stern nach, kommen und knicen nieder und beien an und bringen Geschenke. Das milbe Licht des Sterns blickt auch noch immer "Gnade und Wahrheit" auf die Erde herunter, leuchtet ja selbst Denen, die Sein Licht nicht begriffen, daß sie auch nach dem Triebe Seiner Liebt thun und Gaben geben und Lichter anzünden als Gegendilder Seines Lichts und Seiner Gaben. Ja noch mehr: Wo immer ein heiliger Christabend seinen milden

wir ernft gebenten an biefem Geinem und unferem Beburtstage, und recht zu herzen faffen, bag bas Biegenlieb. welches bie Engel über Seiner und unferer Beburt gefungen haben, ein Gebot und Befehl ift, Geiner Gemeinte gege ben, bamit fie fich in bem Stanbe bewahre, barin fie deboren ift. "Ehre fei Gott in ber Bobe", gebieten bie Engel. Gott ift Mensch geworben in ber heiligen Nacht, bamit wir Menfchen göttlich murben. Aber barum foll nun auch all unfer menschlich Thun und Befen nur Gott in ber bibe loben, und Gott in ber Sobe fuchen. Benn wir nun bennoch Gott nicht ehren, wenn wir Gott vergeffen und verlaffen, wenn wir Gein beiliges Bort nicht gern beren und lernen, wenn wie nicht beten, wenn wir 3hm nicht banten um Alles, und bitten um Alles - febt, Geliebte, bann lofcht bas Bilb bes berr Jefu an une binmeg, wird matter und matter, und wir werben aus Gottesmenfchen wieder Menschen ber Erbe, die die Berke ber Erbe thun, bas leben ber Erbe leben, und gur Erbe werben fammt ber Belt. Und "Friede fei auf Erben", gebieten die Engel weiter. Wir haben wohl Alle, Geliebte, nach bem Fleifche einen besonderen Geburdtag, ber Eine heute und morgen ber Andere; aber nach unserem Christenmenschen find wir Alle auf heute mit unferem herrn geboren, wir und bie gange Chriftenheit. Go find wir ganges Chriftenvolt auf Erben Gin Bolf, Gin Saus, Gine Familie, Gin Stamm; und barum fagen bie Engel: "Friede fei auf Erben"! Benn wir nun aber bennoch thun, was ben Christenfrieben bricht und bie Brüber schäbigt, daß wir neiben, miggonnen, ftehlen, lugen, trugen, bofen Leumund machen - bann lofcht bas Bild bes herrn an und und an folder Gemeinde bin-

weg, und die Gemeinde ftellt fich ber Belt gleich, und Gott tennt ihrer nicht. Und "bie Wohlgefälligfeit Gottes fei bei ben Menfchen", gebieten bie Engel endlich. Darum ift ber Berr Chriffus in ber Rrippe geboren und am Rreug geftors ben, bag Er uns Gott wieberum mobigefällig machte, uns fere Schuld versubnte, bie Sunde von und nahme und uns brüderlich Krafte zu einem neuen leben brachte. Darum follen wir nun aber auch Gott ju allem Gefallen in einem neuen Gehorfam manbeln. Wenn wir nun bennoch leben. wie's Gott miffallt, wenn wir unfere Seele nicht als Seinen reinen Tempel bewahren, sondern mit graen Gebanken fullen, wenn wir unser Berg nicht als Sein ftilles Beiligthum buten. fondern ben bofen Luften laffen, wenn wir unfere Glieder nicht als Seine Werfzeuge ehren, sonbern zuchtlos verberben, - bann löscht bas Bilb bes herrn an une hinmeg, ber Fürft bes Lebens gieht aus, und weicht bem ewigen Tob. Mit Einem Worte: wenn wir bie Ordnung bes uns eingebornen Lebens Chrifti umfehren - bie Ordnung bes lebens Chrifti aber ift: Auswendig arm, auswendig gering, auswendig in ber Rnechtsgeftalt und unter bem Rreug, aber inwendig aus Gott, inwendig rein, inwendig herrlich, inwendig mit aller Gute und mit aller Gabe bes himmels geschmudt - wenn wir biefe Ordnung bes Lebens Christi umtehren, wenn wir einhergeben nach außen anftändig und gehalten und geziert nach ber Welt Beife, aber inwendig leer, inwendig voll Ralte und Tod, ober gar voll Raubes und Arafies, ba meichen bas Bild bes herrn von und und Gein betrübter Beift, ba ift ber Berr fur uns umsonft ein Rind, und umsonft ein Ronig. Davor sollen wir unsere Seele mabren.

wenn wir so oft Seinen heiligen Ramen auf unsere Zunge nehmen konnen, ohne doch die Liebe zu Ihm in unseren Gevzen, und die Ergebung unter Ihn in unserer Seele, und den Gehorsam gegen Ihn in unserem Willen zu haben. Darum sollen wir's nicht vergessen, sondern gerade am Christsest recht bedenken, daß die Kunde, daß ein Gott sei, nicht immer, nicht vor dem ersten Christag in der Welt war.

Als der Apostel Paulus nach Athen fam - fo erzählt und bie Apostelgeschichte - ba fand er bafelbit einen Mitar, barauf geschrieben fant: bem unbefannten Gott! Denn bie Athener waren ein beibnisch Bolf; ihnen abste wohl über ihren vielen falfchen Göttern von einem wahren und eininen Bott, aber fie kannten ibn nicht; fie bauten ibm in bem bunklen Triebe ihres herzens einen Altar, aber fie fcbrieben barüber "bem unbefannten Gott"; und unmiffenb, fagt ber Apostel, thaten fie ihm Gottesbienft. Und fo ift bie gause große Maffe ber Menfcheit gewesen bis an ben erften Cheife tag. Gie trugen Alle Abams Bild und thaten Alle Abams Gunbe; bie Gunbe aber rif ihr Berg von Gott, und bas gotientfrembete Berg vergaß Bott, und ale Bott vergeffen war, fiel ber buntle, irre Trieb bes Bergens vom Schönfer auf bas Geschaffene, und biente bem Gefchopf. Go war Gott in ber Belt, und bie Belt war burch benfelben und burch Sein Wort gemacht, und die Welt kannte Ihn nicht. Und wir maren gleich wie Jene, wenn fein Chrifting gewerfen. Bir find nicht beffer noch murbiger ale bie Millionen, bie por bem erften Chrifting in ber Ainfternig lebten; wir tragen auch Abams Bild, wir thun auch Abams Ginbe, wir find auch Rinfterniß, und nicht Fleifch und Blut,: fondern ber eingeborne Gobn vom Bater bat's uns verfündigt, bag

### IX.

# Behalten am 2. Weihnachtstage, 1844.

Gelobt fei Gott und ber Bater unseres herrn Jesu Christi, ber uns gesegnet hat mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gutern, und hat uns verordnet zur Kindsichaft gegen Ihn selbst, burch Jesum Christum. Amen.

Bater unfer u. f. w.

#### Zert:

Joh. 1, 1—14: "Im Anfang war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht; und ohne dasselbige ist Nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis haben's nicht begriffen. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Derselbige kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß sie Alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Wett

bem beiligen Chrift fampfend von Land zu Lande, von einem Bolf zum andern gleben; bu fechst Ihn in biefer Stunde an ben Enden ber Erbe fampfen, ba mo Chriften und Deiben an einander grenzen. Und wor. Er erscheint, basschwinden bie falfiben Gebanten von den falfchen Göttern, und ihre Altase werben gerfibrt, und ihre Dienfte werben verlaffen; und mit ber falfchen Gebantenwelt faut auch die gange barauf gebaute falfche Lebenswelt zusammen. Große Reiche ber Welt, vom . Reich ber Römer an bis zu ber Welt ber hindu, find fo vor ber Macht des beiligen Chrift gefallen, ihre Geepten gerbrochen, te Palafte gertrummert, ihre Throne geftliczt; und von aller ihrer Herrlichkeit ift Richts geblieben ale bie paar papiernen Blätter ber Geschichte, bie und fagen, bag bas Mach einst gewesen. Und bas Affes burch bas Gine Bort: baß ein Gott fei! Go machtig ift bas Bort, bag es altes ababttifche Befen, allen falfchen Gottesvienft, alle Erbebung menschlicher Dinge zu göttlichen Ehren vernichtet und tobtet: Und fühlen nicht auch mir seine töbtenbe, verzehrenbe Macht an und felber? Bir, bie wir von ber Belt find und barum auch in ber Finsterniß gefangen - wir mögen's uns ja nicht verbergen, bag wir in ben Ralten unferes Bergens mans den schlimmen Abgott tragen und bemfelben and manches Mal mit Gebanken und mit Borten falimme Ovfer bringen. Aber barum ift auch bas Wort, bag ein Gatt fel jundich für uns ein verzehrend Wort, das uns die Kurcht Golwe perbigt, bas unfer Gemiffen erfchredt, bas und ftraft: um unferes gangen Lebens willen. Dant fei Bott und Geinem Sohne, bağ wir ju biefem erften Borte auch noch-bast anbere baben, welches und ale ben Kindern Gott jum Bater atebt.

Unfer Evangelium erinnert und an Emas, bas wir bieber überfeben haben. Bir haben bebacht, wie bie Belt Ninfterniß murbe von Abam ber. Aber Gott bat bie Belt geliebt, obaleich fie Ihn nicht kannte: von Abam ber bis auf ben Täufer Johannes bat Er Sich ber Belt verfündigen laffen; je mehr bie Belt im Gangen Ihn vergag, befto lauter hat Er auf einem fleinen fled ber Erbe Seinen Ramen predigen laffen von Seinen Propheten; und nicht blog, bag Er fei, bat Er offenbart, sondern baneben ift von Aufang ber bie Berheißung bergegangen, bag, wenn bie Zeit erfüllt sei, ein Tag ber Erlösung und ber Gnaben fommen werbe. Das bat Gott gethan, bamit, wenn endlich nach Seinem Billen bas Bort, bag Gott fei, aus bem engen Kreife Israel's hinausträte, folch Wert nicht blog bie alte Welt töbte, fonbern auch eine neue Belt fchaffe. Go ift's benn auch gefchehen, als die Zeit erfüllt war, als in der ersten beiligen Chriftnacht bas Wort Aleisch warb, um unter ben Menschen gu mobnen, und ihren Augen ju geigen, bag Gott fei. Bir Bnnen's ja in zwei Worten fagen, was ber Fleischgeworbene Sohn Gottes, ba Er unter ben Menschen wohnte, gethan bat: Er hat ben Menschen ihren Gott wieber gum Bater, gegeben und Er hat Gott Seine Menfchen wieber ju Seinen Rinbern gegeben. Darum fagen auch in ber Chriftnacht bie Engel zu ben Menfchen: "Fürchtet euch nicht"; wenn bie Offenbarung Gottes nicht zugleich eine Offenbarung Seiner Gnabe gewesen mare, hatten fie fich vielmehr fürchten muffen. Darum nennen auch die Engel ihre Berfundigung eine "große Freude", die aller Welt widerfahren werbe. Darin besteht biese Freude, bag Derfelbe, burch welchen Gott fich ber Belt offenbart hat, auch ihr Beiland, ihr Berfohner, ber Trager

ibrer Gunben ift. Gin herr ift's, beffen Grepter Die abgewichene Belt ihrem Gott wieber unterwirft, und beffen priefterliches Leiben am Rreuz bie Gunben ber Belt traat: Ein Mund ift's, ber ben Ramen Gottes burch bie Belt trägt und ber bei Gott bie Belt vertritt; Gin Bort ber Bahrheit ift's, bas Gottes Dafein und die Aurcht Gottes predigt, und bas Gnade bietet und Berfohnung. Und fo Beibes reichenb, bie Erfenntnig Gottes und bie Gnabe Gottes; ift das Wort Christi nicht biog ein verzehrendes, sondern auch ein ichaffendes Bort. Der beilige Chrift tampft bie Belt entlang, aber wo Er Aites tobtet ba erzeugt Er auch Reues: wo Er faliche Altare und faliche Dienste falicher Gotter niederwirft, ba richtet Er neue Altare bem mabrhaftigen Gott wieber auf; wo Er falfche Gebanten und falfche Lebends bildungen vernichtet, ba bildet Er auch ein neues Denken und ein neues leben; aus ber alten Wett macht Er eine neue Welt, aus jedem alten Bolf macht Er ein neues Bolf, aus allen alten Menfchen macht Er neue Menfchen mit neuen Bergen, mit neuem Gehorfam, mit neuen Berten. Und bas Alles thut Er burch bas Gine, bag Er bie Denftheit gie threm Gott fammelt wie bie Rinder ju ihrem Bater. 2018 dem Berhaltniß ber Gottesfindschaft, bas Er gemacht bat in ben Tagen Seines Fleisches, wächft allenthalben bas neue Reben und bie neue Belt.

D wie gehen boch Die in der Irre, die aus dem ganzen Evangelium wohl das Wort von Gott behalten, aber das Wort von den wieder angenomemenen Kindern, bas Wort von der Erlösung durch Ehrist Geburt und Leben und Tob, aus demfelben freichen möchten. Wie werstehen sie den Weg Gotteb! wie laffen sie

gerade das Röstlichste so achtlos liegen! wie wenig kennen sie das Menschendurz und seine Roth! und wie wenig kennen sie ihr eignes Derz! Wir aber, Geliebte, vergessen es unserm Derrn nicht an Seinem Geburtsfest, daß wir durch Ihn das Baturberz unseres Gottes kennen und haben, und unterslassen's nicht, indem wir Seine Gaben zählen, mit Preis und Dank als die zweite die zu nennen: daß durch Ihn Gott unfer Bater ist und wir Seine Kinder sind.

Aber unfer Bort rebet nicht blog von ber Baterichaft Gettes und von unferer Rinbichaft, fonbern es verbinbet Beibes, und bringt noch ein Neues hinein und fagt: Er gab und Macht: gu werben, Dacht Gottes Rinber ju werben. Beliebte, bas Rindschafteverhältnig ju Gott, bas Erlöftsein, vor Gott Gerechtsein, bas Berföhnt- und Seilig- und Seligfein, ift nicht ein natürliches Ding, welches uns im Wege ber Ratur und burch bie Geburt von felbst zufiele, etwa wie bas But ber fünf Ginne und von felbst ohne unser Ruthun angefallen ift, indem wir gefunden Leibes geboren murben. Christen werben nicht geboren; Rinder Gottes find, wie unfer Evangelium quebrudlich fagt, folche Rinber, "welche nicht von bem Geblut noch bem Billen bes Fleisches noch ven bem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren. find". Die Rindschaft Gottes ift vielmehr ein sittlich Ding bas in fittlichem Bege erworben werben muß. Bon Ratur find wir Alle ale die puren Menschenkinder und folglich in Sunden empfangen und geboren, leben auch Alle nach un's felber in ber Finfterniß, von welcher unfer Evangelium rebet, und muffen baber allefammt mabrend unferes Lebens Rinder Gettes werben, baburch bag bie Rinbichaft Gottes uns angeboten und an une verfiegelt, dag unfer Berg in bie Rinds

fchaft Gottes aufgenommen und in berfelben bewahrt wird. Das ift ber sittliche Weg, in welchem wir Kinber Gottes werben: bag mir berufen und bekehrt und erleuchtet und geheiligt werden. Und wenn wir nun boch wohl wiffen, bas wir Soldes aus eigner Bernunft und Rraft nicht vermögen -Geliebte, muffen wir's nicht eine neue Gabe bes herrn nennen, bag Er uns bie Macht gegeben bat Gottes Rinder gu werben? Er hat Gott ein vaterlich berg gemacht burch Sein beilig Opfer, daß Er in Sich felber für unsere Sunden ge= bracht bat; Er bat une und ber gangen Belt Rinbidaftsrecht bei Gott wiedererworben burch Sein verfohnend Sterben; und nun thut Er Sich auch ju einem Jeglichen unter une und fent und Einzelne ein in bas von 3hm bereitete Rind= fchafteverhältnig und giebt und Dacht. Gottes Rinber gu werben. Das thut Er burch die Taufe, burch welche Er und berausnimmt aus ber Welt ber Kinfternig und aus ber Gewalt ihres Kurften, und fest und in Seine und bos Baters Gemeinschaft; bas thut Er burch Gein Bort, burch welches Er une ben Beg ju Gott zeigt und führt; bas thut Er durch Sein heilig Abendmahl, wo Er uns Bergebung ber Gunben trinfen läßt in Seinem Blut, und uns mit bem Brobe bes Bebens fpeift in Ceinem Aleifch. Und über bas Alles bat Er und, ale Er nach Seinen Meisches tagen jum Bater ging, Seinen beiligen Beift gegeben und gelaffen, ber mit bem Bort und mit bem Gaerament ift, und und ju biefen Gaben auch findliche Bergen giebt, und findlichen Glauben, kindlichen Gehorsam, findliche Treue in und schafft. Geliebte, wir fühlen wohl Alle in und jene ftarte Macht, die une hindert Gottes Rinder ju werden: ber Gine nennt ben 3meifel, ber ibn nicht glauben läßt an bie

Bunder der erköfenden Liebe; der Andere nennt die herzensthärtigkeit, die sich nicht hingeben kann in kindlicher Zuverssicht; der Dritte nennt die Gewalt der Welt, die zum Staube herunter zieht. Aber wiber das Alles haben wir Sein Wort und Sacrament, und Seinen heiligen Geist, und in benselben die Macht, die uns das Wollen und Bollbringen schonkt, die treulich in uns schaftt was wir nicht können, durch die wir glaubend, liebend, hoffend zum himmel dringen. Und wenn nun doch auch diese Güter uns von dem Sohn Gottes gemacht sind, als Er Fleisch ward, müssen wir denn nicht auch das unter Seine Weihnachtsgaben zählen, daß Er uns auch die Macht gegeben hat Gottes Kinder zu werden?

Das find die Gaben, Beliebte, Die "Er" gab, wohl groß und werth genug, bag wir Alle Gaben geben ale bie Gegenbilder Geiner Gaben, und den Tag, der uns so reich an ewigen Gutern gemacht, als ein Fest ber barreichenben Liebe fdmuden gum Gebachniß Geiner ichentenben Gute. Aber Gaben fonnen geehrt, Gaben fonnen auch verachtet und verworfen werben. Wie haben wir in biefem Reft ber Gaben ju bem Geber und ben Gaben geftanden? haben wir auch in bem Christfest bes beiligen Chrift felber gebacht? baben wir aus ber Liebe, bie wir erfahren und geüht, und Geine Piebe berausgefühlt? haben wir Geinen Stern gesehen in iebem Lichte unferes Chriftbaums? haben wir alle Gaben, bie une Liebe bot, genommen ale folche Gegenbilber Seiner Baben? baben wir all' bas irbifche Spielzeug, mit bem wir uns bas Reft fcmudten, nur für eine furge Biertelftunde weggelegt, um Seine Sand und Sein Berg in neuem Dant und neuer Liebe ju fuchen, um einmal wieber mit 3hm Liebe um Liebe ju taufchen, und Gnabe um Gnabe von 3hm zu

holen? Sind wir so, indem wir unseren Kindern boscheers ten, selbst Kinder gewesen, donen der heilige Christ bescheert hat am Christabend? — das führt uns auf unsere dritte Frage:

### III,

Ber find die Begabten? Fragen wir unfer Evangelium. fo fcbeint es au antworten: alle Belt! Denn Er tam, fact es, in die Belt; und Er erleuchtet, fagt es weiter, alle Menfcben bie in biefe Welt tommen. Und abnlich rebet bie Schrift Benn mir fragen, für wen ber herr geboren marb, fo antworten uns die Engel, diese Freude folle altem Bott widerfahren; und wenn wir fragen, für wen ber Berr geftorben ift, fo boren wir, Er fei bas Lanun Gottes, bas ber Belt Gunde tragt. Alfo beschieben, junebacht, von Gott beftimmt find bie großen Gaben bes großen Gebers allen Menschen. Aber werben fie auch allen Menschen au Theit? Da macht unfer Evangelium Unterschied: es fagt; ber Gobn Gottes tam in Die Welt, aber die Welt ertannte 3bn nicht; ja es fagt: ber Gobn Gottes tam in Gein Eigenthum, in Brael, in Seines Baters Dolf, und bies Sein Gigenthum nahm 3hn nicht auf; und bann wendet es die Rebe und fährt fort: Denen, und nur "Denen, welche 3bn aufnahmen", aab Er Macht, Gottes Rinder zu werden. Alfo beschieden find die Gaben des herrn uns Allen, aber ob fie uns au Theil over nicht zu Theil werden, bas hangt bavon ab, wie wir uns bagu ftellen. Bie barf man nun nicht fteben? und wie muß man fteben?

Last mich's burch ein Gleichnist benten, wie man nicht feben muß. Sabt ihr, als ihr bie Eurigen um ben Tifch

١

1

voll Beihnachtsgaben gesammelt hattet, wohl einen Bid burch euer Fenster geworfen? ober hat es euch vielleicht hinzus ins Freie getrieben um die leuchtende Stadt zu besschauen? Ihr würdet da Hausen armer, bloßer Menschen gessehen haben, die nicht Christabend hielten, ob's gleich Christabend war, die keine Liebe ersahren hatten. Die zogen fort von Haus zu Haus; sie wollten doch durch die Fenster die Herrlichkeit beschauen, die nicht ihr war; sie wollten doch einen Lichtstrahl auffangen, sie wollten doch einen Laut ershorchen durch die scheidenden Wände hindurch. Und als die Lichter des Festes verloschen waren, da sind sie fortgezogen durch die öden, dunkeln Gassen, und wie sie die heilige Racht zu Ende gebracht, ob im Hunger, ob im Kummer, ob im wüsten Rausch, das weiß ich nicht.

Geht, gerabe fo wie biefe ju ber irbifchen Geite bes Reftes fteben, fo tann man auch ju ber geiftlichen Geite besfelben, ju bem herrn und Geinen Gaben fieben. Der herr und Seine Gaben find ba für Alle, es ift immerbar Chriftnacht für alle Menschen, und ihre ewigen Gaben liegen offen für Jeben. Aber wie viele Taufende leben ausgeschloffen von biefen beiligen Räumen, ichauen all die herrlichkeit nur burch bie Fenfter an, nennen Richts ihr von bem Allen! Und was fie ausschließt, ift nicht Gottes Bille; es ift auch nicht ihre inwendige Armuth, welche fie vielmehr nur noch geelaneter macht für bes herrn Barmbergigfeit; nein, es ift ihr eignes hartes Berg, was fie ausschließt. Gie fint taufendmal geladen, aber fle wollten braufen bleiben; ihnen find die Gaben oft genug gepriefen und angeboten, aber fie - baben fie nie andere als hochftens burch's Fenfter angefeben; es ift ihnen oft genug gefagt, aber fle haben immer reichtich genug zu thun gemeint, wenn fie's nur halb, durch die Wand anhörten; des Gerrn Liebe hatte fie langft gern um Seinen Tisch gesammelt, aber sie haben nicht Liebe für Ihn und das Seine gehabt. Und so gehen sie hin, und bas Bort des herrn wird immer schwächer und die Liebe des herrn wird immer machtloser un ihrem harten herzen, die dann buulle, siusiere Tage über sie kommen, und dann sonten sie dahin.

Und glauben wir nicht. Geliebte, bag bas nur von Anberen golte. Wir haben Alle unfere Stunden, wo wir fo fteben, und es ift auch in bem Geforbertften unter une noch ein bartes Etwas, bas fo ftebt, fo arm, fo fremb bem herrn, fo ausgeschloffen von Geinen Baben, fo bag wir gern bei Ihm, gern auch in Geiner Gnabe friblich, gern auch in Seinen Gaben reich maren, mahrend boch Mues in uns fpricht, daß wir noch braugen find mit biefem Etwas an umferem Seibft, und bag nicht blog Renfter, fondern noch fdeibende Bande zwifchen 3hm und und find. Ja, es follte mith wundern, wenn ihr euch nicht in biefem Sefte feibft barauf betreten battet. Dein lieber Bruber, fag' bir einmal! Ale du am beiligen Abend in dem Rreife beiner Kinder ftanbest und felber in die unbefangene Luft ber Kinder mit bins eingezogen murbeft, bat fich ba nicht in beine Luft Etwas hineingestoblen wie eine tiefe, weiche, wunderbare Behmuth um bein ganges Leben, bag bu's wie eine Bunde fühlten, nicht mehr Kind fein zu konnen? bag bir's bange um bieb felber marb, wie bu fo alt, so falt, fo bart geworden ? bag bu gern all bas wilbe Bunfchen, all bas errungene Gut, all bas Bischen Glang und Chre beiner fpateren Jahre hatteft mit tausend Freuden baran geben mögen, wenn bu nur

wieber lachen, weinen, fühlen, lieben, unbefangen fein tonne teft wie ein Rind? Sieb', in dieser Wehmuth haft du Zweierlei. Auerft ift fie bir ein Zeuguig bafür, bag in unferem leben Emas nicht richtig ift; sie ift recht eigentlich die Bunde von bem Schwert bes Cherubs, ber gwifden jebem Menfchen fieht und feinem Barabies; und beutet geradezu bin auf bas was une fehlt: Das was biefe Behmuth an uns beflagt, jeues Sarte in une, bas nicht mehr findlich fein fann und will, bas ift's, was uns Alle, ben Ginen gang und immer und den Underen halb und zuweilen, scheibet von unserem Gott, Seinem Gobn und Doffen Gaben. Und Dies Sarte in uns wird bann wieber ber Duntt, an welchem fich Miles in und fammelt, was wiber Gott ift: bas wird im Bergen die dunfle Ede, in die fich der Zweifel niftet; das wird ber Boden, auf dem der Leichtffan wuchert; bas wird ber keinigte Grund, auf welchem die bofe That fich aufbaut; das wird die Rubebant, auf der das Bachen und Beten entidefummert, und alle biefe finkeren Machte-reichen fich bann wieder geschäftig bie Sande, und richten in uns Rinft über Rluft und Mauer über Mauer auf, Die und fcheiben von Gott und bem beiligen Chrift.

Aber trägt nicht bieso seibe Wehmuth auch in fich selbst das Heilmittel wider das von ihr Beweinte? find's nicht ihre Thränen, ihre warmen, weichen Thränen, die das Harte in und erweichen und die Eisrinde zerschmelzen, die das Leben ohne Gott um unfer Herz gezogen hat? Was ist diese tiefe Wehmuth anders als was die Sprache der Schrift und der Christen Buße, Reue, Leid um das verlorene Paradies, Gehnsuch nach dem Reiche Gottes neunt? Und wenn wir's dieser Wehmuth lassen, zu weinen um das verlorene Paradies,

que bürsten nach einer neuen Rinduckleit und Kindschaft, und also in Klage und Sehnsucht auf das Wort das Gottessonke voll Gnode und Bahrheit zu hören, die jeder Gedanke und jede Regung in und eine Dand werden zuzugreisen und Seinen dargebotenen Gaben — ist das nicht Glaube? und stehen wir damit nicht vor dem Worte unseres Evangeliums; Denen, "die Ihn ausnehmen", Denen "die an Seinen Rasmen glauben", gieht Er Wacht Gottes Kinder zu werden? Geliebte, die Begabten sind die Glaubenden, und die Glaubens den sind die weinenden, suchenden, sehnenden Menschen, die vor die rechte Thür treten und klopfen an und bitten. Denen wird ausgethan; denen wird gegeben! So muß man siebens

So feid benn nur recht und gant was ihr ja boch feib und fein mußt, nemlich weinende, fuchende, fehnende Meniden. Und wenn ibr euch auch sagen müßtet, daß ihr noch außerhalb ber beiligen Weihnacht flandet, wenn ibr euch auch bekennen müßtet, daß ihr immer noch in bas Seiligthum bes heiligen Chrift nur durch die Fenster bineinschautet --- so that nur Eines nicht mas jene Armen thaten, auf bie ich euch als Beispiel wies: schickt nur eure arme febnenbe Geele nicht immer wieder hingus in die bunklen Gaffen der Belt! treibt nur euer verlangenbes, beilabebürftiges Berg nicht immer auf's Neue wieder hinaus in die oben Stragen ber Erde! Taufende eurer Brüder baben im Leben ihre Stunde, wo bie Webmuth ibres bergens fie treibt, einmal aufzuschauen nach bem Stern von Brthlebem, ob nicht ein Strabl von feinem milden, gnabenvollen Licht in ihre Racht fallen möchte; aber menn bonn ibr flumpfgewordenes Auge nicht gleich zur Stunde bas polle Licht arfchaut, wenn bann ibreiang verfchloffene Linve nicht aleich Gebete finden, ihr lang entwöhnter Ginn nicht aleich

bie abtilichen Borte faffen, nicht gleich bie ewige Meinung versteben kann, da werken sie's benn Alles wieber bin in ber Angebuld ibres Gerzens, und fiftrzen fic auf's Neue zurud in bes lebens Spiel und Arbeit, um mit bem Geräusch ber Sinne bie innere Stimme zu betäuben, um die ewige Gorge zu er-Ricken in ber luft ber Sinne, um ben Durft ihrer Geele gu Aiffen in bem lachen ber Belt. Das follt ihr nicht thun. Amar tann ich euch nicht fagen, ob auf biefem Bege eure Seele bungernd fterben, ober ob ener Berg an ben Bunden, welche bie Belt ihren Kindern schlägt und beren Narben immer wieber aufbrechen, verbluten, ober ob euer inwendiger Menich in bem Staube ber Erbe erftiden murbe; aber bas tann ich besto gewister behaupten, bag Eines ober bas Andere bas Enbe eures inwendigen Menfchen fein mußte unghwende Denn Gott ift ber Meufchen Speife, und bas Richt thres Nunes, und ber Doem ibres Lebens; und das Alles reicht Er ben Menschen bar burch Seinen Sohn, und nur burch Seinen Sohn, benn es fleht gefchrieben: "in Ihm ift bas leben und bas Licht ber Menfchen". Darum, wer fich Dom Gobne Gottes Scheibet, ber ift von Gott, von Licht und Reben, von Rraft und Dbem geschieben.

Sondern, wenn ihr weinende, suchende, sehnende Menschen soid — und das zu sein ist ein köstlich Ding — sout thr auf die Worte schauen, die Er euch geredet hat: "Wer zu Mir kommt, den will Ich nicht hinausstoßen"; sondern "wer da anklopft, dem wird aufgethan", und "Ich bin die Thür". Und "das sagt der Heilige und der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der aufthut und Niemand zuschließt". Auf diese Worte sollt ihr euch start verlassen; und wenn ihr am Christabend — und in diesem Sinne ist

immer Chriftabenb - vor verschloffenen Renftern ftanbet ober vor verriegefter Thur, ba follt ihr festiglich vertrauen: ber Geber ift da, und die Gaben find auch da, und wer da anklopft bem wird aufgethan; und auf dies Wort bin follt ibr eure Ringer aufheben und anklopfen an bie scheibenbe Banb. Go wird auch Er thun nach Seinem Bort, wird von euren bars ten Bergen bie Riegel brechen, wird euch bie verschioffenen Renfter Geines Beiligthums öffnen, wird euch bereinbolen an Seinen gabenbebedten Weihnachtstift. 3hr aber, wenn Er alfo an euch thut, follt euch bann nicht aufhalten mit mubigen Fragen; follt euch nicht um bie Beiebeiteftitern gramen, bie Menichenwis mit feuchtigen Fragen um Gein befliges flares Wort gehängt bat, follt auch nicht begebren, bag jur Stunde eurem Berftande Alles flar und beutlich ware - bas findet fich Alles bernach - fonbern ihr folkt mit vollem herzen euch an Gein berg werfen, Geine band ergreifen, Seine Perfon mit Glauben und Liebe erfaffen. Denn "in Ihm", saat unser Text, ift bas Licht und bas Leben: Seine Person ift unseres Beiles Bronnen; Geine Sand Die uns halt, Seine Arme bie uns faffen, Gein Blut bas uns verfühnt, Seine Bunben bie uns heil machen, Seine Augen bie uns Gnabe bliden, Seine Lippen die und Frieden bieten, Seine Rufe bie uns fuchen - bas find bie Gegenftanbe unferes Glaubens, und die Statte unferer Rube. Das wolle Er benn sein, das wolle Er auch biefben bir und mir und allen armen weinenben Menfchen, weil Er fo barmbergia ift! Umen.

### X.

## Behalten am 2. Weihnachtstage, 1847.

Gebenke Deinem Knechte an Dein Bort, auf welches Du mich läffest hoffen. Das ift mein Troft in meinem Elend; benn Dein Wort erquidet mich. Amen.

Bater unser u. s. w.

Der Text Joh. 1, 1-14 ift abgebruckt vor ber neunten Brebigt.

Wer sind durch die Reihe der Festesworte hindurch, bis an das Ende hindurch gegangen: wir haben das Wort alter Beissagung gehört: "ein Sohn wird uns geboren, ein Kind wird uns gegeben"; daran hat sich das Wort der Erfüllung gereiht, gesprochen von Engelsmund: "siehe, euch ist heute der Beiland geboren"; und auf das Wort trat ein Apostel als auf einen Fels und rief's der Welt und rief es uns zu: "es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen." Und darum hat's auch alle Menschen freudig ergriffen; die alten Worte haben ihre alte Krast wieder wie sonst erwiesen, und haben in den Häusern die Lichter und in den Herzen die Liebe angezündet, daß wir durch Lichterslanz und Jubeltone,

burch Liebesgaben und gebende Liebe heruntergegangen find bis in diese Stunde — das ist nun des Festes Reigestunde, es ist der Freude Abendroth: Was soll ich dir, liebe Gemeinde, da noch geben zum Abendsegen? welches Wort soll ich da, nach so viel reichen Worten, reden? und welche Gabe der Liebe Gottes soll ich da noch auf den Weihnachtstisch dieses Hauses, auf unseren Festaltar niederlegen?

Liebe Gemeinde, das will ich bich nicht fragen: ob bu in Mitten all ber Freude, ber Luft, ber Liebe, bes Reich= thums bes Festes auch wohl zurudgebacht haft an bie bornengefronte, geschlagene, gefreuzigte Gestalt, bie boch allein all' die Freude, all' die Liebe in die Welt geschaffen bat? ob bu in beiner Luft wohl gedacht haft jenes Ginen Armen, ber une boch Alle reich gemacht, jenes Ginen Leibenben, ber uns boch Alle froblich gemacht, jenes Ginen Bermundeten, ber uns boch Alle beil gemacht? - bas will ich nicht fragen, als ob's erft noth mare, bag ich euch ben 3med und Sinn bes Reftes ergablte. Aber bringender icon will ich ein Anberes fragen; ich will umber fuchen unter biefen Sunderten, ob bier vielleicht Giner ober ber Andere mare, ber in bas große Reft ber Freude einen Rummer feines Bergens. einen Jammer seiner Seele bineintrug, und auch bie Lichter bes Keftes leuchteten bie Kinfterniß feiner Geele nicht gang hinweg, und er fann boch erft durch Thranen lächeln, burch Die helle Thrane, Die noch im Binkel feines Auges gittert? Und noch einmal will ich so unter uns rundschauen, ob etwa Einer ober ber Andere bier mare, ber mit froblicher Geele in bas Kreubenfest bineingegangen ift, aber fein luftiges Berg blieb nun auch hangen an ber außern luft bes Feftes, und in ben rechten Ernst ber beiligen Nacht ift er noch jest am

Rande berfelben nicht gefommen? Und wenn folder Etliche bier waren, benen will ich fagen: wir wollen uns nieberfegen an bem großen, reichen Beihnachtstifch unfere Gottes, und wollen noch am Abend nach Seinen Gaben greifen, ob wir nicht unfere Geele fattigen mit Eroft oder mit Ernft. Und bag ich euch Allen Etwas gebe und Reinen leer laffe, will ich noch Alle fragen: Ift's euch nicht auch fo, als mußte man fich an foldem Feierabent eines Festes nieberfegen, fich nieberfegen um fich zu sammeln aus all' ben Borten, aus all' ben Freuben, aus all' ben taufend Ginbruden, und um fich's in ein paar flaren Gebanten, in ein paar unvergeflichen Worten binguftellen, mas nun von alle Dem ber ewige Bewinn, bie rechte Krucht fei? Und wenn thr bas in biefer Stunde gesucht habt, feht, ba kommt ja in unserm Text ber Evangelift und entgegen mit einem gro-Ben, inhalteschweren, reichen Borte. 3mar bas Bort rebet nicht von ber Chriftnacht; es breitet fich vielmehr jene große That unter, die Gott gethan hat in Bethlehem, und fest fie voraus; und auf bem Grunde Dieser Gottesthat reiht es in wenigen gewaltigen Borten bie Segnungen jufammen, bie Gott gur Beihnacht ber Belt gethan hat. Da wollen wir also bas Wort unseres Evangeliums zur hand nehmen nicht bag mit's ausschöpfen! Das ift ein munberherrlich, unausbenklich tlefes Wort, taufend und taufend Augen haben fich flumpf gelesen, taufend und taufend Gebanken haben fich mube gebacht über bem Wort, und haben's boch nicht ausgebacht; Millionen burftige Seelen baben leben und Licht aus bem Wort getrunken, und haben's boch nicht leer getrunken — alfo nicht, bag wir's ausschöpften! aber bag wir nach bem Worte uns in zwei, brei Gebanken zusammen reihen: was der Gewinn der Weihnacht sei? Und da will ich dem Worte nach so sagen: das ist für die Belt der Gewinn der Beihnacht, und das ift für uns, wenn wir recht Beihnacht halten, der Gewinn der Weihnacht, das zuerft, daß wir einen Gott haben, der für uns ein Wort hat, und weiter das, daß wir ein Wort haben, welches Gott uns spricht, und endlich das, daß dieses Gottes-Bort eine Gestalt hat, daß es einen Mund hat, einen Menschenmund, durch den es seine Menschengedanken uns in's herz hineinspricht.

I.

Es mirb bas Alles fich Gines aus bem Anbern erflaren. Kangen wir nur mit Dem an, womit auch ber Text anfangt: bag unfer Gott ein Bort bat, und bag Er Gelbft Sein Bort beruntersendet ju ber Belt und ju ben Mens fchen und ju une, und fpricht ju une, und rebet mit une. 3ch tann freilich nicht wiffen, was ihr barüber für Gebanten habt, und ob ihr nicht etwa meint, bag ihr allenfalls auch mit Menschenwort burch die Belt tommen tonntet. Aber bei bem Pfalmisten, ber boch ein frommer und ftarter Mann gewesen ift, finde ich's in einem Pfalm, wo er viel von der Noth und von dem Streit und von ben Beimsuchungen ber Welt rebet, bag er ba ausruft: "ach bag ich boren follte, daß Gott rebete und daß Er Frieden gufprache Seinem Bolf!" Und weil ber Pfalmift folch' Gebuen nach einem rebenben Gott gehabt hat, und - wenn ich bas fagen barf — weil ich's in meinem Leben wohl manchmal auch so gefunden habe, daß mich Richts wieder hatte froblich und freudig machen konnen, benn allein ein Wort aus bem Munbe

meines Sottes; baraus habe ich mir ben Schluß gezogen, es fei wohl Etwas in bem Menschen, bas an ben Lippen Gotzes hange und sich sehne nach der Rebe Seines Mundes, und bann namentlich, wenn wir sind friedelos, wenn wir sind rathlos, wenn wir sind hülflos, wenn wir sind trostlos, wenn wir sind freudelos, wenn wir sind hoffnungslos, dann namentlich wache solch' Sehnen nach einem redenden Gott auf in der Menschendry, und so heiß und so tief könne da solch' Sehnen werden, daß wir nimmer wieder gesund und fröhlich werden können ohne ein klares Gotteswort, ohne ein Trost- und Lebenswort, von Gottes eigenem Munde uns gesprochen.

Meine Geliebten, ba foll's une ja ein lieber Troft fein, daß unser Text so klar beraus rebet und bezeugt uns von unserm Gott, bag Er für und ein Bort bat, und bag Er immerfort und ununterbrochen mit une Menschenkinbern rebet. Und wir nehmen hinzu, mas wir von ber erften beiligen Chriftnacht gebort baben: Ift ba nicht ber Traum Jacobs, jener fehnsuchtsvolle Traum, ba er eine Leiter fab von bem offenen himmel bis auf die Erbe reichen, und die Engel Gottes baran auf und nieber fahren, ift ber Traum nicht eine Bahrheit geworden in jener Beihnacht? find ba nicht bie Boten Gottes herunter auf bie Erbe gefommen, mit ben Borten Gottes in ihrem Munde? und haben fie nicht gefagt: Run ift große Freude widerfahren allem Bolte, nun ift ber Beiland geboren, nun ift groß Fried' auf Erben obn' Unterlaff? Und an biefe Geschichten fnüpft unser Text an. und fpricht: Gott hat gerebet, Er hat gerebet "im Anfang" ber Dinge, ba bat Er gesprochen: "es werbe Licht", und auf Gein Bort find Belt und Licht und Menschen geworben; und barnach hat Er nicht geschwiegen, sonbern hat immer weiter gerebet, fagt ber Text, und Gein "Wort mar bas Leben und bas leben mar bas licht ber Menfchen", und ob auch bie Menschen nicht auf Gein Wort borten, boch bat bas Licht Seines Wortes auch in bie Kinfternig bineingeschienen; und lettlich, daß boch Alle wieder Sein Wort borten, bag boch Alle wieder Gein Licht faben - lestlich, fagt ber Text, hat Gott Sein Wort erscheinen laffen in Seinem Sohne und hat Den gemacht zu einem "wahrhaftigen Licht, bas alle Menschen erleuchtet, die in biefe Belt fommen." So bezeugt's ber Tert, und fo ift's gewiß und ift's mahrhaftig, meine Geliebten. Wir haben einen Gott, ber ju uns fpricht, ber zu uns rebet, ber uns antwortet, wenn wir Ihn bitten, ber und Rebe fleht, wenn wir 3hn fragen, ber und Troft jufpricht, wenn wir ju 3hm weinen, ber une Rath ausagt, wenn wir ju 3hm hoffen, benn Er bat ein Wort für und — bas ift mahr; und es ift nicht wahr, mas bie Menschen und mas unfer berg und mas unfer Rleinglaube bamiber reben.

Es ist nicht wahr, was die armen Menschen sagen, die von keinem Heiland und von keiner Christnacht wissen, als babe freilich Gott gerebet am Anfang aller Dinge, als Sein allmächtig Wort die Welt geschaffen, aber nun gehe auch die Welt ihren Gang weiter nach ihrem angeschaffenen Plan, nach ihren in sie hineingelegten Gesetzen; nun wohne Gott in Seinem Himmel, und die Welt und die Meuschen gingen hier unten ihren Lauf, und ein Band und einen Verkehr und einen Umgang gäbe es nicht zwischen Gott und den Menschen. So ist nicht, benn wir wissen, daß die Engel Gottes in der Christnacht auf die Erde gekommen sind; und unser

Tert fagt auch beutlich: bas Licht bes Bortes Gottes fcheint in ber Belt, und es erleuchtet bie Menschen; er fagt nicht, co babe geschienen, es habe erleuchtet, es habe Licht ge= icaffen, fondern es fcheint, fagt er, es erleuchtet, es ift bas . Licht. Das Wort Gottes fpricht in unfer Dhr hinein, bas Licht Gottes leuchtet in unsere Seele hinein, Sein Kinger ift an unferem Bergen, Sein Dbem fpielt um unsere Gebanten, Seine Sand wirft die Kaden unfere Lebens jusammen; - es ift nicht mabr, Geliebte, bag eine Rluft bas Gefchopf losriffe von bem Schöpfer, baß eine Scheibemand gezogen mare zwischen Got= tes Bergen und bem unferen, benn es fieht geschrieben und wir wollen une barauf verlaffen: "Er ift nicht ferne von einem Jeglichen unter und." Und auch bas ift nicht mahr, wenn unfer Rleinglaube bazwischen spricht und fragt: Wohl glaube ich's. bag Gott gerebet hat ju ben auserwählten Menschen, ju ben beiligen Männern, ju Geinen Begnabigten unter ben Mens fchenfindern; aber bat Er auch für mich ein Wort, ber ich fo flein, ber ich fo burftig, ber ich fo geringe bin? und wird Er ein Wort für mich baben gerade in biefer meiner Noth, einen Troft haben gerade in biefem meinen Rummer, ein Wort bet bulfe gerabe in biefer meiner Angft, ein Wort bes Balfams gerade in biese meine Bunbe? Meine Geliebten, ba follen wir querft ansehen bas Beihnachtswort: "nun ift große Freude widerfahren allem Bolt", und follen bazu nehmen unser Terts wort von bem mahrhaftigen Licht, bas alle Menfchen erleuchtet. bie in biefe Belt kommen, wenn fie es nur aufnehmen. Es weiß freilich auch unser Text von einer Zeit der Finsterniß auf Erben, ba ber Menfchen Augen bunfel geworden maren für Gottes Licht, und ba freilich hat Gott nur reben konnen gu Seinen Auserwählten und durch Seine Auserwählten zu ben

Benigen bie ein Auge fur Gein Licht gehabt. Aber nun ift ja Weihnacht gewesen, und ber Beiland ift gekommen, und bas Wort bes allgemeinen Beile ift über bie Welt gesprochen. Run find wir ja Alle begriffen und bu auch bift begriffen. bu mit jeber beiner Rlagen, mit jeber beiner Fragen, mit aller beiner Laft und Dein bift begriffen unter bem Bort: "Wer zu mir fommt, ben will ich nicht hinausftogen", wenn bu nur ein Dhr haft fur Gein beilig Bort, wenn bu nur ein Auge haft fur Gein beilig Licht. Und fo ift benn auch bas nicht mahr, wenn nun auch noch bein Gemiffen barein reben und fagen will: o, wie gerne glaubte ich's, bag mein Gott ein Wort für mich hatte und für meine allerfleinfte Roth, wenn nur mein berg nicht fo unrein mare, und meine Sand nicht fo fculbig, und mein Ginn nicht fo unbeilig; aber fann ber reine Gott Wohnung machen in meinem uns reinen Bergen? und fann ber beilige Berr bes himmels Umgang pflegen mit Seinem unheiligen Rind? Aber auch mit ber Rebe, ob es wohl eine feine bemuthige Rebe mare, follft bu nicht ausweichen. Saben boch bie Engel in ber beiligen Racht verfündigt: "Friede auf Erben und ben Menichen ein Wohlgefallen", und wir nehmen's von den Engels= lippen und fingen's fonntäglich : "Gin'n Bohlgefallen Gott an une bat, nun ift groß Fried ohn' Unterlag, all' Fehd bat nun ein Enbe"; und unfer Text brudt bas Siegel barauf und fagt: "Der eingeborne Gobn vom Bater, ber ift gewefen voller Gnabe!" Da lagt uns benn auch glauben an bie Gnabe Gottes, und lagt une froblich vertrauen: Bir haben einen Gott, ber ein Wort für uns hat, wir haben einen naben Gott; ich fann ju meinem Gott fagen: Du bift mein Gott, und Er antwortet mir in bie tiefe Seele hinein: Du

bist mein Kind! ich kann vor Ihm beichten, so spricht Er mich los; ich kann zu Ihm beten, so erhört Er mich; ich kann zu Ihm seufzen, so spricht Er mich stille; und es bleibt dabei: Gott hat ein Wort für uns, und immer ein Wort, und immer das rechte nöthige Wort.

#### II.

Aber nun erhebt sich eine andere Frage: Benn Gott ein Wort für und hat — wo spricht Er Sein Wort, wo leuchtet Sein Licht? und wohin muß ich mein Ohr und wohin muß ich mein Auge wenden, daß ich Sein Wort höre und Sein Licht trinke?

Und ich könnte da thun, wie Biele thun, ich könnte euch binaufweisen an bie Sternenschrift bes himmels, benn unfer Text fagt: "bie Welt ift burch bas Wort Gottes gemacht": so find ja die Sterne die großen leuchtenden Buchstaben, die Gottes Bort an ben himmelsbogen ichreiben, und barum fagt auch ber Pfalmift: "Die himmel ergablen die Chre Gottes". Der ich könnte euch vom himmel herunter auf bie Erde weisen, benn unfer Text fagt: "alle Dinge find burch bas Bort Gottes gemacht"; so find ja all' bie taufend Dinge ber Erbe nur taufend Bungen, um Gottes Willen, Gottes Gebanken, Gottes Bort auszureben, wie benn auch Biob fpricht: "frage die Thiere, die fonnen's bich lebren, und die Bögel unter dem himmel, die werden's dir fagen". Ober ich könnte euch aus ber Welt hinein in euer fleines Leben weisen, benn unfer Text fagt: "In bem Bort Gottes ift bas leben ber Menschen"; fo ift ja bein leben ein bunter Teppich, gewoben von Gottes Kinger, bu haft wenig baran gethan, bu baft vielleicht ein paar schwarze Käben bineingezogen, du haft vielleicht hie und ein Loch hineingeriffen, aber gewirkt und gewoben ist bein Leben von Gottes handen, und viel bunte Bilder find hineingewirkt, die predigen laut göttliche Worte und göttliche Dinge, die predigen Buse und Bergebung, und Gebet und Erhörung, und Strafe und Gnade, und Jorn und Erlösung, und den ganzen Reichthum Gottes, wer nur sein eigenes Leben zu lesen versteht!

So könnte ich euch auf himmel und Erbe, auf Welt und leben weisen und fagen: Da sucht Gottes Bort, biefe Seine Werke ba find Seine Borte und Seiner Borte Schrift! Es ift nur Eine bas mich hindert; unfer Text fpricht: bas Wort Gottes war in ber Welt, benn bie Belt ift burch baffelbige gemacht, aber, fest er hinzu, aber: "bie Welt tannte es nicht", benn bie Belt ift Finfterniß geworben, und ob auch bas Licht scheint in die Rinfterniß, fo begreift boch bie Kinsterniß bas Licht nicht. Wie fieht's nun ba um une? find wir eben auch finfter wie bie Welt, baf wir eine Dede vor den Augen haben und feben bas licht Gottes nicht, und daß wir ein geschloffenes Ohr haben und hören die taufendfimmige Sprache Gottes nicht? Gewiß ift's, daß die himmel bie Ehre Gottes ergablen und bag bie Bogel bes Balbes Seine Bunber fingen, und bag Gein Finger burch unfer Leben waltet. Aber bas ift auch gewiß: eine Sprache haben fie nicht, und Worte reben fie nicht; man muß ben Schluffel baben zu der mächtigen Zeichenschrift in der die Sterne reden, und zu ber bunten Bilberschrift in ber bas leben predigt von Gott; man muß — bas ist ber Schlüssel — man muß Gott auvor im Bergen und im Geifte baben, und muß Gott beraubringen au ber Betrachtung ber Welt und bes Lebens, ba findet man Gott bis binein in die fleinfte Blume bes Relbes

und bort Seine Stimme aus bem leifeften Pulefchlag bes Lebens. Aber bringft bu nicht Gott ichon mit in beinem Bergen, ba fiehst du in der Sonne Richts als die Sonne, und in ben Sternen Richts als die Sterne, und bein Leben scheint bir gar nur ale bein felbsteigenes trauriges Bert; bu fannft ba himmel und Erbe burchfahren und bas gange leben berunter leben, und findeft boch Gott nicht, benn bu fennft bann ihre Sprache nicht. Und nun muffen wir's ja allerdinas bekennen, bag wir eben auch finfter find wie bie Belt; wir find wie fie ben Weg Abams gegangen, wir haben wie fie Gott verlaffen und Gottes Bild verloren; so haben wir auch für uns felber und ohne Beiteres nicht ienen Schluffel, ber bie Zeichenschrift ber Ratur aufthut, bag wir Gott lefen konnten in Seinen Werken. Darum weise ich euch nicht auf himmel und Erbe und Leben bin. Bas bulfe es uns. wenn wir ba auch Gebanten fanden, und mußten boch felber nicht, ob wir baran Gottes Wort und Bahrheit hatten, ober Die Eingebungen unferes Bergens, und Die Einbildung unfers Babns? Bir muffen erft ben Schluffel, wir muffen erft Gott und bie Runde Gottes wieder haben; wir baben nicht genug an Beichenfchrift und unfichtbaren Stimmen, bie aus ben Führungen unseres Lebens ju uns reben; wir brauchen ein ausgesprochenes, ein ausbrudliches, ein feftes, flares, beutliches, rebenbes Wort Gottes; barum weise ich euch vielmehr noch einmal in ben Text hinein.

Der Text nennt das wahrhaftige Licht, das die Mensichen erleuchtet, und er weist es auch nach und sagt: das sei der Sohn Gottes, berselbe Sohn Gottes, der am Anfang alle Dinge gemacht hat und dus Leben der Menfchen geswesen ift, der barnach als das Licht in der Finsterniß ge-

fcbienen und ben Menfchen ber Finfterniß von einer fünftigen Erscheinung des Beile gerebet hat, und ber endlich Rleifd geworden ift und unter une gewohnt hat voller Gnade und Wahrheit. Was aber biefer Sohn Gottes gethan, und in ben Zeiten ber Berheißung gerebet, und in den Tagen Seiner Erfcheinung im Fleisch vollbracht bat, um bas wahrhaftige Licht zu werben, bas alle Menschen erleuchtet, bas ift geferieben, erzählt und uns von Gott gegeben in diesem Buch, in dieser heiligen Schrift. Und weil die heilige Schrift zeugt von biefem Sohne Gottes, ber bas mahrhaftige Licht ift, Darum wirft fie wie bas Licht: fie erleuchtet uns, fie thut une die Augen auf, fie nimmt die Dede jener Kinfternig von unseren Augen, fie macht bie Albernen weise und die Blinden febend, daß fie wiederum Gott erkennen; kurz, an bieser heiligen Schrift haben wir jenes ausgesprochene redende Wort Gottes, das Gott und die Runde von Gott und in der Rinfterniß wandelnden Menschen wieder giebt; fie ift jener Schluffel ben wir suchten, ber uns die Geheimniffe Gottes wieber aufthut, daß wir Ihn auch wieder in ben Sternen lefen, und Ihn wieder in uns und in unferem leben fühlen und finden mögen. Und wenn du alfo jene vorhin gestellte Frage wieder aufnimmst: Wo fpricht Gott Gein Bort? wo leuchtet Sein Licht? und wohin muß ich mich wenden, daß ich Sein Bort bore und Sein licht trinke? fo ift die Antwort: bier in der von Gott gegebenen, von Seinem Sohne, dem mahr= haftigen Lichte zeugenden heiligen Schrift, hier haft du Gottes rebendes Wort, bas Gott uns fpricht. Und babin follst bu bich wenden; das follst du fragen, wenn du Antwort brauchst, babin, follft bu bliden, wenn beine Geele nach leben burftet. Und bu magst es fröhlich glauben: dies Wort wird immer

sin Wort für bich haben, auf alle beine Ragen wird's eine milde Tröftung haben, benn es ift ein wunderlieblich, wuns berreiches, unergründlich tiefes Wort!

#### III.

Doch vielleicht bist du nicht zufrieden und wirst mir entgegen und sprichst: aber ich habe Durft nicht nach einem bloß geschriebenen, sondern nach einem lebendigen Worte, nach einem Worte, das in meine todte Seele hineinspreche, und mache sie lebendig, und du weisest mich da auf den todten Buchstaben bin! Und ich habe Durst nach meinem Gott, nach dem lebendigen Gott, daß Seine Lippen zu mir reden, daß Sein Geist durch meine Seele fahre, daß Sein Lebenssbauch mich erwärme, und du kommest und vertröstest mich auf das kalte, stumme, geschriebene Wort!

Rielleicht sprecht ihr so, Geliebte; und ich gebe euch Recht barin, daß uns Leben noth ift, Goltes Leben; und barin gebe ich euch auch Recht, daß das Wort des Lebens uns muffe von lebendigen Lippen gesprochen, von lebenswarmem Munde bezeugt, von lebendiger Hand und entgegengetragen werden, denn wir sehen's schon im täglichen Leben, daß nur das gesprochene Wort Macht hat über das Herz. Also in dem Allen gebe ich euch Recht; aber nicht gebe ich euch Recht, wenn ihr des Herrn Wort hier eine todte Rede und todte Auchstaben neunen wollt. Ist denn nicht dies Wort des persönlichen Sohnes Gottes persönliches Wort? ist nicht dies Wort des Bort des heilandes Rede? und hat nicht der heiland gesagt von Seiner Rede: "Meine Worte sind Geist und Leben"? und hat Er nicht gesagt von dieser Schrift: "suchet

in ber Schrift, benn ihr meint, ihr habet bas ewige Leben barinnen, und ihr thut wohl baran, benn sie ist's die von Mir zeuget?" Rufen wir uns nur ins Gebachtniß gurud. was wir eben gesagt und gebort baben: Der Gobn Gottes bat die Welt geschaffen, und in ihre Kinsterniß binein geschienen, und ist endlich Selbst in sie gekommen; was Er aber im Anfang gethan, und in ber Berheifung gerebet, und in Seiner Erscheinung vollbracht bat, bas ift bezeugt und niedergelegt in dieser Schrift. Go ift ja dies heilige Bibelwort gewiß nicht ein bloger Buchftabe, sondern es ift das Zeugniß des Sohnes Gottes und des herrn Wort; und als des herrn Bort ift's nicht blog eine Erzählung von 36m, ober ein Bild Geiner Gebanten, fonbern es ift Gein Beift und Sein Leben barinnen; es ift bie Leuchte barin Sein Licht brennt, es ift ber Leib barin Gein Beift gefaßt ift, es ift die Form und Gestalt die Sein Leben in fich und zu uns trägt; ja es ift nicht blog Geift und Wort, sonbern ber Berr Gelber, Er perfonlich ift und lebt und wirft in biesem Seinen Borte; und wenn bu's aufschlägft, bas Wort ber Bahrheit, und liesest barinnen, ba tritt bir aus ben Borten bes herrn lebendige, perfonliche Geftalt entgegen, und Geine Lippen fprechen bir bie Worte ju, und Geine Rraft macht fie in beinem Leben wirtfam, und Gein Geift verflegelt fie an beinem bergen. Rein, Geliebte, wir haben ein Bort, bas Geftalt und leben hat, bas bes heren Leben hat und Seine lebendige Gestalt in aller ihrer erlösenden Rraft, in aller ihrer beilbringenden Gnabe und erleuchtenben Wahrheit vor unsere Seele stellt.

Und in biesem herrn werben wir benn mohl Mues finden, bas wir suchten; feben wir nur im Terte zu, wie

Diefer herr geftaltet mar: ber Text geht bavon aus, es gebe nur Ein Bort Gottes, es fei Alles bas nemliche und felbige Bort Gottes, basjenige welches im Anfang bie Belt geschaffen, und basjenige Bort Gottes welches all feine Berte in ber Belt uns bezeugen, und basjenige Bort Gottes, welches Er geredet habe burch Seine Zeugen und Propheten, bas fei Alles Ein einiges und felbiges Bort Gottes, Eine schaffende Gottestraft; und biefes schaffende Wort Gottes, fagt bann ber Text weiter, biefe schöpferische Macht Gottes marb Reifch in ber erften beiligen Beibnacht, Die ift ba Menfch geworben, bie nahm ba unfere Geftalt an, und wohnte unter une, und redete ju une, und gab fich uns. Da haben wir's ja bann Alles flar beisammen, Alles was wir brauchen und Alles was die Weihnacht und gebracht hat: Wir haben ba ein flares, festes, ausgesprochenes Bort: und aus bem Bort fpricht zu uns ber herr, ber Sohn Gottes, bas mabrhaftige Licht, bas emige Leben, ber Eingeborne voller Gnabe und Wahrheit; Diefer Berr aber trägt unsere Beftalt, Er hat Lippen bie ju uns reben, Er hat Augen die uns Liebe sagen, Er hat Sande bie uns fegnen, Er hat Urme die une tragen, Er hat Menschengefalt, Brudergeftalt, an die wir uns liebend ichmiegen und uns ju 3hm thun konnen, wie jum Freunde ber Freund. Und boch trägt Er in biefer Menschengestalt Gottes eigenes, schaffendes, allmächtiges Wort, und spricht's aus, bies lebenschaffende Bort, in Seine Belt, spricht's in unsere Seele binein und macht fie lebendig, fpricht's in unfer Berg binein und macht es getröftet, fpricht's in unfer Gemiffen binein und macht es rein, fpricht's in unfere Berfe binein und macht fie aut, ober wie's unser . Text ausbrudt, macht uns

zu Gottes Kindern, macht uns aus Gott geboren, bringt uns aus bem Dunkel an bas Licht.

Und bas Alles, meine Geliebten, ift ber Beibnacht Segen, ift une jur beiligen Chriftnacht bescheert, ba Er vom boben himmel tam. Seitbem rebet Gott mit uns Menfchen personlich durch die Person Seines Sohnes. Da find wir benn wohl zufrieden, meine Geliebten, mit fo ewigen, reiden Beibnachtsgaben, und geben mit gefättigter Geele aus bem Botteshaus jurud in unfere Saufer, aus bem Fefte wieder in bas leben, aus den Freudetagen wieder in bie Berftage binaus. Und wenn noch ein Raum in unferen Bergen leer geblieben mare, fo wollen wir uns troften und benten, wir haben einen sprechenden Gott, ber die Leere ausfullen mag mit bem Brobe Seines Bortes; ober wenn wir viel zu lösen ober zu entwirren hatten an bem bunklen Rath= fel unfere Lebens, fo wollen wir hoffnung faffen und benten, wir haben ein festes Gottesmort, bas unfere Ruffes Leuchte fein fann; und wenn wir boch noch Rummer und Gorge auf bem Gemuthe tragen, und haben auch feinen Freund ber uns tröftet, so wollen wir's nicht vergeffen, wir haben boch einen Freund unter ben Menschenkindern, ber fich zu uns thun wird mit bolbfeliger Rebe. Rur bas Gine wollen wir und noch warnend zurufen, daß es nicht von uns beißen moge: "Er tam ju Geinem Eigenthum", ju Geinen Menichen, ju Denen, die Seinen Namen tragen, und "die Seinen nabmen 3hn nicht auf:" bag es viel lieber beißen moge: Sie nahmen Ihn auf, und "die Ihn aufnahmen, benen gab Er Macht, Gottes Rinber zu werben, bie an Seinen Ramen glauben". Amen.

•

### XI.

## Behalten am 2. Weihnachtstage, 1848.

Bir beugen unsere Kniee gegen ben Bater unseres herrn Jesu Christi, ber ber rechte Bater ift über Alles, was ba Kinder heißt im himmel und auf Erden. Dem sei Chre in ber Gemeinde, die in Christo Jesu ift, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bater unser u. f. w.

Der Text Joh. 1, 1—14 ift abgebruckt vor ber neunten Predigt.

Als wir zum letten Make über diesen Text mit einander redeten, haben wir die erste hälfte desselben betrachtet, wobie Rede ist von dem Wort, dem Sohne Gottes, der von Ewigkeit her gewesen, durch den Gott die Welt sammt den Renschen geschaffen, der noch immersort das Leben und das Licht der Menschen ist. Bon diesem Sohne Gottes heißt es nun weiter in der zweiten hälfte des Textes, die wir heute betrachten wollen: "Er kam in Sein Eigenthum". Und da wollen wir nur gleich bekennen: Wir sind das Eigenthum des Sohnes Gottes, durch Sein Blut erworden, durch Sein

Bort gesammelt, und nach Seinem Ramen genannt. Und auch bas ift mabr, eine Birflichfeit, bag ber Gobn Gottes gekommen ift zu uns, ben Seinigen, und uns nicht verlaffen noch verfaumt bat. Es ift in ben letten Reiten fo Bieles anbere in ber Belt geworben, aber bie Treue Chrifti gegen uns ift diefelbe geblieben, wie Gein Bort an und und bas Suchen Seiner rettenben Liebe nach uns. Es ift fo Bieles aubers geworden, bas gange Leben ift aus feinen alten Babnen getreten, und aller Menichen Ginne find gerftreut; aber unfer Chriftfeft baben wir boch wie immer gehabt, feines feiner großen und froblichen Worte bat une gefehlt und teine feiner freundlichen Sitten ift unterblieben, jum ficheren Unterpfande bafür, bag bie Liebe Jesu fich nicht manbelt und bas Christus Derkelbige ift gestern und beute und guch in Ewigfeit. Darum wollen wir auch heute einmal alles Unbere vergessen, uns einmal losmachen von all ben bangen Dingen, die uns jest im Sinne und auf bem Bergen liegen, und und gang vertiefen in die ewigen Schäte, in Die mit feinem Bechsel ber Beiten mechselnden Guter, Die wir baburch baben, daß ber Gobn Gattes in die Welt gekommen ift und noch immerfort auch zu uns als in Gein Eigenthum tommt. Denn bavon gerabe rebet bie lette balfte unsere Textes, Die wir beute betrachten wollen; fie fast es Alles in einige wenige, liebliche Borte aufammen, und fagt: Das bat ber Sobn Gottes burch Sein Kommen uns gu Bege gebracht, bag wir Gattes Rinder werben tonnen, bie van Gott geboren find. Rinber Gottes, Die von Gott geboren find - Geliebte, bag wir bas werben fonnen, bag mir bas find, bag; wir bas bleiben; auch wenn bie gange Welt und gerfiele, bas ift's, mas ber Sobn

Gottes an ben Seinen fchafft. Bir wollen bas Singeine burchbenken.

I.

Schon das ist ein liedes Wort, daß wir in Christo sollen Macht haben Kinder zu werden. Wer dächte nicht dabei an jenes Wort des Herrn: "So ihr nicht werdet wie kie Kinder, so könnt ihr nicht in's himmelreich eingehen"! und wer dächte nicht dabei an so manche Stunde im Leben, wo wir viel drum geben mächten, wenn wir nur wieder harmlos sein könnten wie ein Kind, wenn wir nur wieder luchen und weinen könnten wie ein Kind. Kindesnatur ist well Liebe und Lust, Kindesnatur ist voll Liebe und Lust, Kindesnatur ist bikbsam und tragsam, Kindesnatur ist demäthig und gut; s daß wir wieder mild, und liebend, und geduldig, und bewüthig und gut wie Kinder werden könnten!

Denn es ist etwas Hartes, etwas Kaltes in bem Menschen, und das immer härter und immer kälter wird, je älter
ver Mensch wird. Das harte Leben legt seine eisigen Nume um das Menschenherz, und erkältet das Herz: es saßt den Menschen mit seinen Sorgen, und Sorgen verengen das Herz; es schaufelt den Menschen auf den Wegen ehrgeiziger: Ink, und Chrgeiz ist ein Bater der Selbstucht; es kettet den Menschen an sein kleines, kleinliches Tagewerk, und unter den täglichen Plagen verkümmert das Menschenherz; es zieht den Menschen in den Staub, in die Erde herunter, und in dem: Staubesleben verstegt der frische Born des Herzuster, und in dem: Staubesleben verstegt der frische Born des Herzuster, vens; es legt dem Menschen Last des Kummers auf so überviel, das die Augen zulest thränenlos werden — o das Leben hat tausend Mächte und Mittel, um aus dem weichen,

frommen Rinbesbergen ein bantes, faltes, verfchioffenes Mannesberg zu machen- Und boch ift's nicht richtig und ift nicht in ber Ordnung, bag bas Menfchenhers ben Rinbesfinn verliere. Barte Bergen find franke Bergen, und talte Bergen find tobte Bergen. Es ift auch tein Friede und feine Spligfeit in bem barten Bergen. Es febe nur ein Jeber fich selber an und frage fich: ob's nicht eine Boblibat if. wenn die Spannung bes Lebens fich einmal in einer ftillen Stunde auflöft in eine milbe Thrane; ob's nicht Geligfeit M, wenn man einmal alle Gorgen bes Lebens, und albe geib bes lebens, und alles Streben bes lebens, all biefen unruhigen Taumel nur auf eine furze Stunde bes Lebens vergeffen und binlegen und barmlos, wie man's fonft ge= wefen, mit dem Kinde wieder Kind fein kann; ob's nicht tief im hergen ein Gehnen giebt, daß man Alles laffen, miffen möchte, auch bas Allerbefte, was bas fpatere Leben gebracht hat, und febren jurud auf ben Anfang, und fein nur wieber arm, aber auch gludlich wie ein Rind. Gewiß; Beliebte, es ift feine Gefundheit, sondern Rrantbeit, wenn das aligewordene Berg fo falt geworden ift; und es ift feine Rraft, fonbern Urmuth, wenn bas Menfchenberg nicht mehr von Grund aus weint und lacht und liebt.

Aber darum ist's auch Reichthum und Gabe, wenn ber Sohn Gottes uns das giebt, daß wir wieder Kindesherz und Kindessinn gewinnen. Er giebt uns das durch Soin Wort. Achtet nur auf unser Enangelium: da geht eine Reihe von Worten hindurch, die reden von Finsternis, von "Nichtsbegreisen", von "Richtlennen", die weden tiese Wehmuth in dem Menschenherzen; und eine andere Reihe von Worten geht hindurch, die reden von Leben und von Lint, von

Sindfchaft. Gnabe und Babrbeit, die werten tiefe himmlische Gehnfucht in bem Menschenhergen. Und fo geht es burch bie gange Schrift. 3hr wift es, und wer's nicht weiß, ber tann's erfahren: es geht burch bas gange Wort bes herrn ein tiefer Ion ber Wehmuth, ber als von einem verlornen Paradiese rebet, ber als von einem verschloffenen Simmel. ale von einer eingebuften Unschuld fo rebet, als ob er in iebes einzelne Berg binein fprache und fagte: bu baft bir ben himmel verschloffen, bu hast bir bas Parabies verloren! Und bann wieber fpricht burch Chrifti ganges Wort ein Ton ber Gehnsucht bindurch, ber als von einem neuen himmel, als von einem wiederzusuchenden Paradiese in jeder Silbe redet, ber die Bilber einer feligeren und reineren Belt por die Seele malt, als wollte er ju jeber Seele fagen : bu mußt bid aufmachen ohne Saumen, ohne Rudwartsgeben, und fuchen biefen neuen Sammel und biefe neue Belt! Gebt, und nun fest euch einmal nieber über bem Bort bes herrn, lefet es am Abend und lefet es am Morgen. und laft es auf euer Gemuth wirken, und burch eure Seele gieben — ba wird die Behmuth, die burch bas Bort best Beren weht, über eure Geele tommen, und wird bas Gis von eurem Bergen schmelgen, und wird feine Barte auflöfen in weichen und ftillen Ginn, bag es wieber in Luft und Leib ergittern und lieben und hoffen tann - und bie Gebnfucht wird über euer Berg fommen aus bem Worte bes Berrn heraus, und wird es lofen aus ber Enge ber Belt, aus ber Rette, die ihm bas Leben umgeworfen bat, und wird eurer Seele wieber Mingel geben, daß fie ben himmel fuct. Go schafft's ber herr burch Sein Wort, daß bie alten und harten Wenschenherzen durch baffetbe Wort wieber

jung und frisch und lebensvoll, wie Hergen der Ander werden. Und so sehr ist das eine Wirfung und ein Wert des Heven, daß ihr daran wissen könnt, wie viel der Herr an euch geswirft hat, daß ihr sagen könnt: So weit mein Derz mild und weich und liebend und hingebend geworden ist, so welt ist's von Christi Wort durchdrungen; so viel ich au Wärme, an Demuth, an Friede, an Freude, an Liebe habe, so viel habe ich an Epristo Theil; so viel ich Kindessinn ausgesnemmen habe, so viel habe ich ausgenommen von Christi Sinn, denn "die Ihn ausnehmen, Denen giedt Er Macht, Kinder zu werden". —

II.

Und "Gottes Rinber", beift es barüber benaus: nicht Kindesfinn blog und Rindesberg hat ber Gobn Gottes ben Seinen wieder gegeben, sondern Er bat auch bem Rinbessinn eine Seimath und bem Kinbesherzen einen Beier wieber gegeben, bat uns ben großen Gott im Simmel gum Bater gegeben, bamit ben himmel zu unferer Beimath, und ans wieber reich und felig gemacht. Denn Rinbesfinn ift immer felig, wenn er eine Beimath bat; Kinbeeberg ift immer voll, wenn es im Schoof ber Liebe ruht, Die es gebar; Rinbesberg ift immer reich, wenn es einen Bater bat, ben es bitten fann. Dann erft ift bas Rinbesberg betrübt, wenn's aus ber Liebe Seimath vertrieben, wenn's aus ber Liebe Schoof geriffen, wenn's von bes Baters Sant getrennt ift. Und barum, Geliebte, ift bas Menschenher; immer im gangen leben fo betrübt, und geht burch fo wiel Weh, und hat fo fewere Laft zu tragen, und trägt fit fo fower, weil fein Bemiffen ibm fagt; 26 fei wie ein verformer Sohn aus ber Primmed und von bes Baters Wegen gewichen. Aber barum ift nun auch bas Christenderz wieder so fröhlich, weil es weiß, sein Delland und herr hat und in die Peimath zurückgeführt, und uns dem Bater und den Bater uns zurückgegeben.

Das bat Er aber gethan burch Sein Menschwerben, Belden und Sterben. Beachten wir, was unfer Tert und fagt: Er, ber bes Batere Bort und von Ewigfeit bei Got mar, ift Aleifich geworden; Er, ber von Anfang ber bas leben ber Beit und ber Menschen war, bat unter uns gewohnte Er, ber allezeit bas Licht ber Menschen ift, hat uns Geine herrlichteit feben laffen; Geliebte, Er ift ju une in unfere Belt gefommen, Er, ber ein Gobn Gottes war, ift uns padmenangen, weil Er uns ju Seinem und unferm Bater verfammeln wollte; und bamit wir Ihn auch aufnahmen, bat Er unfer Aleifc und Blut angenommen, und bat geweint wie wir, und hat gelebt wie wir, und hat gebulbet und gelitten wie wir, bamit wir zu 3hm als zu unferm Bruber und burch 3hn ju Gott eine Liebe fasten. Und bann ift Er für uns jum Opfer geworben, bat unfere Miffethat auf Sich genommen, bat bie große Rluft uns ferer Schuld ausgefüllt burch bas Opfer Seiner Liebe, und und vor Gott vertreten und mit Gott gefühnt, bag wir nun miffen: "burch Ibn baben wir ben Augung gum Bater !"

Geliebte, burch solche große heilsthaten und aus ber seilgen Verkündigung berselben wiffen wir, daß der allmächtige Gvit unfer Bater, baß. Gein himmel unsere helmath, daß Geine Geligfeit unfer Erbe ift. Wir find wohl noch auf ber Wanderschaft, und find noch Pilgrime im Leben und

Bürger auf Erben eine turze Beit lang; aber wir wiffen, bas wir am Ende ber Ballfahrt ein Baterband baben, nicht mit banben gemacht, fonbern bas ewig ift im himmel. Und mahrend mir auf ber Wanderschaft find, wirb's oft buntel um une herum und trube in une; aber wir wiffen, bag vom himmel berunter und bie band eines treuen Maters balt. ber bie Seinen tennt, und nimmermehr Die aus Seiner Sand reifen läßt, die 3hm Gein Gobn gegeben bat. We fann auf biefer Pilgerfahrt Alles von und genommen merbenmas die Erbe uns gab, Liebe fann fterben. Treue fann gebrochen werden, die Ehre tann man uns fteblen, unfere Goffnungen fonnen taufden, unfere Werte founen gericheitern, unser armer Leib mit seiner Rraft tann babin fiechen, Gefb und Gut fonnen die Motten froffen und die Diebe fiebten, unfer ganges armes Erdenleben tonn wie ein Bach ber Steppe im Sand verstegen, wie ein Waldhach im barren herbstlaub fich gerfegen in Eropfen; aber wir miffen, Gin But fann nimmer von und genommen werden: bag Gott uns und wir Gott lieb haben; und das Berg ift nicht arm, noch elend noch tobt, bas in Gott reich und ewig lebenbig ift. Es fann uns bange und einfam und rathlos werben in ber weiten, falten Belt, weil fein Menfch für und eine Liebe, und feine Lippe fur und einen Troft, und fein Drt fur und eine Beimath bat; aber wir wiffen, bag wir im Simmel einen gnäbigen Selfer haben, ju bem wir tommen fonnen obne Kurcht, ber uns immer nabe ift, und ber bas Seufzen unferer Seele verftebt, und bort uns, wenn mir Ihn anrufen. allezeit. Und felbit wenn wir verirren auf biefem Lebende wege, und abirren von ber rechten Strafe, bie bem Rug ber Menschen gegeichnet und burch Gottes beiliges Gebot gewiesen ift, o so wissen wir, daß wir einen gnädigen und barmberzigen Gott haben, vor bessen Thron ein ewiger hoherpriester steht, der für uns bittet immerdar, und um dessents wissen und Gott vergiedt und uns behält. Denn der Sohn Gottes ift zu und als den Seinen gesommen, und wir haben Ihn ausgenommen und sind Eins mit Ihm geworden im Geist und Glauben, gliedlich eingepflanzt in den Sohn Gottes als Seine Brüder; so ist Gott unser rechter Bater, und wir find Gottes Kinder.

#### III.

Und zwar folde Rinber Gottes, die von Gott find. Richt blog angenommene Rinder Gottes macht ber Beiland aus une, wie wohl Menschen ein fremd Rind annehmen als ein eignes, aber es ift boch nicht Blut von ihrem Blut, noch Leben von ihrem Leben. Sonbern Er macht rechte Rinber Gottes aus und, bie aus Gott geboren find, die recht Geift aus Gottes Geift und Leben aus Gottes Leben finb. So fagt es unfer Evangelium mit ausbrudlichem, feligem Bort: Rinder, welche "von Gott geboren finb". Und bas that ber Berr Chriftus badurch, daß Er uns ben Geift Gottes in unsere Bergen giebt. Das geschieht alfo: Erft macht Er und mit Seinem Wort bas Berg kindlich warm und weich und bilbfam in geiftlicher Behmuth und himmlischer Gehnfucht; bann legt Er unfer bereitetes Berg an Gottes Berg und verfohnt une burch Gein theures Blut mit unferm Gott; und wenn wir nun wieber getroft ju Gott ale ju unferem Bater naben tonnen, und Gott wieder an unfer Berg als an:ein recht Rinbesberg tommen fann, bann tommt ber Beift

Gottes in une, gesendet von Isn, sommt immer in une wenn wir darum bitten, kommt immer reichlicher und krästiger in uns je mehr wir darum bitten, und füllt unsere Gerle mit dem Lichte einer neuen Klarheit, mit den Trieben eines neuen Lebens, mit der Seligkeit eines neuen Friedens, mit dem Streben eines neuen Hoffnung, mit den Krästen eines neuen Wandels, die wir, Geliebte, sagen können: Nun leben wir, und doch nicht wir, sondern nun lebt Gott in uns, denn wir athmen aus Seinem Odem, wir sind begriftet aus Seinem Geise, wir wollen aus Seinem Willen, wir denken Seine Gedanken, und wirken Seine Werke, und sind Ein Keben und Ein Geist aus Ihm und in Ihm, Er ganz unser Bater und wir ganz Seine Kinder!

Und bas ift ein herrlicher Troft, Geliebte. Wer mußte fonft nicht erfdreden vor bem Bort: bu follft Gottes Rind fein! und wer mußte nicht gebenten, bag in foldem Borte auch eine Forberung liegt! Benn irgend Etwas jur Baters macht gehört, fo ift es bas, bag ein Bater von feinem Rind ben gangen unverbrüchlichen Geborfam forbern barf; und wenn irgend Etwas jur Rindesstellung gebort, fa ift es bas. bafi bas Rind bes Baters Willen ohne Abaug und ohne Biberftreben thun foll. Wenn ein Rind bes Batere Gebot vergift und verläßt, ba fällt es jedes Mal aus der Rind-Abaft. Und fo bebende Gebanken hat Reiner, auch ber Arommfie und ber Befie nicht, bag er's gablen tonnte, wie oft er bas Baterberg Gottes betrübt habe, wie oft er aus ber Rinbschaft und bem Geborsam gefallen fei. Aber ba ift bas unfer Troft, Gefiebte, bag wir Gottes Rinber find, bag wir aus Gott geboren find. Was geboren ift, bas bat einen Anfang bes Lebens, aber es muß boch erft wachsen; und

was ein Rind fit, bas trugt bes Batere Bilb an fic, aber es muß boch erft ein Mann werben; und ebe es nicht gewadfen und jum Mann geworben ift, ift's nicht fertig. Go find wir auch noch nicht fertig, Geliebte, noch nicht ausgewachsen zu ber volltommenen Geftalt Chrifti, fonbern Rinber, arme, fcmache, blobe, unfelbfiffandige, ungehorfame Rinber unseres himmlifchen Baters; aber boch wieber, weil. wir Rinder find, tragen wir ben Reim göttlichen Lebens in unferen Bergen, und bas vollkommene Bild Chrifti vor unferer Seele; bas ift eben unfere Rinbichaft; und aus biesem Saamen göttlichen Lebens, ber auf unfer Berg gefallen ift, werden wir, wie die Kinder, wie die Pflanzen Gottes machsen von Tag ju Tag und von Emigfeit ju Ewigkeit, aus Rlarheit in Rlarheit, aus Kraft in Kraft, aus Licht in Licht. Go meint es ber Apostel, wenn er fagt: "Alles was von Gott geboren ift, übermindet bie Belt". Und wir werden bie Babrheit bes Bortes an unserem Bachsthum, in unferem Sieg erfahren, wenn wir - Geliebte uns nur ein kindlich Berg bewahren, wenn wir nur bem Bater Glauben halten, wenn wir nur wie Gbbne treu find.

Darum wollen wir mit Treue hinausgehen aus bem Beihnachtsfest. Wir wollen es bem Beihnachtsfeste danken, baß es uns auf's Neue in unfer vielbewegtes Leben, in unsere erschütterten und in unfere betrübten Herzen hinein baffelbige Bort gegeben hat, Gott sei mahrhaftig unser rechter Bater und wir Seine rechten Kinder; wir wollen uns auch laben und trösten und aufrichten und stärken an diesem Bort; aber wir wollen auch nicht vergessen, daß wir Gott für Sein Beihnachtsfest und für Seine Gabe der Kindschaft

ein kindlich Leben und einen kindlichen Gehorfam schulden, und wollen sorgen, kampfen, ftreben, daß wir Ihm je mehr und mehr in Wort und Werken die Opfer einer neuen Liebe, einer immer größeren Treue bringen. Das helf uns Gott! Amen.

### XII.

# Behalten am Conntage nach Weihnacht, 1849.

herr, ber Du bist vormals gnäbig gewesen Deinem Lande, und hast die Gefangenen Jacobs erlöset, der Du die Missethat vormals vergeben hast Deinem Bolt und alle ihre Sünde bedeckt, der Du vormals hast allen Deinen Zorn aufgehoben und Dich gewendet von dem Grimm Deines Zorns, tröste uns, Gott unser heiland, und laß ab von Deiner Ungnade über uns. Amen.

Bater unser u. f. w.

## Text:

Luc. 2, 33—40: "Und Sein Bater und Mutter wunderten sich beg, das von Ihm gerebet ward. Und Simeon segnete sie, und sprach zu Maria, Geiner Mutter: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Anserstehen Bieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf daß vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Aser's, die war wohl betagt, und hatte gelebt sieben Iahre mit ihrem Manne nach ihrer Jungfranschaft, und war num eine Wittwe bei vier und

achtzig Ichren, die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Dieselbige trat auch hinzu zu derselbigen Stunde, und pries den Herrn und redete von Ihm zu Allen, die auf die Erlösung zu Ierussalem warteten. Und da sie es Alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder in Galiläa zu ihrer Stadt Nazareth. Aber das Kind wuchs, und ward stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei Ihm."

Bir fieben mit biefer Stunde am Schluffe eines alten Jahres, ja ber ersten Sälfte bes Jahrhunderis. Da gilt es abzurechnen, seinen Ueberschlag zu machen, Schaben und Gewinn den die Bergangenheit gebracht gegen einander abjuwägen, und barnach auszumachen, welche Aussicht man für bie Bufunft babe. 3ch habe bas gethan, nicht fur mich was nicht bierher, fondern in bas Kammerlein gehören wurde - fondern wegen ber Lage ber Gemeinde Chrifti in biefer Beit; ich habe an ber Sand bes gelefenen Textes mie flar ju machen gesucht: wie bie Gemeinbe Jefn ftebt auf biefer Schwelle gwischen Bergangenheit und Butunft? und ich bin überrascht gemesen, wie tiefe Blide fich anfthun aus biefem Wort voll Weisfagung; und ich bin frühlich gewesen über ben Austall meiner Rechnung und Aber bie Antwort, die fich meiner Frage gab. Wir scheint's nemlich, wenn ich and ber Zeitlage ber Chriftenheit in ben Text und aus bem Text in die Christenheit gurudfebe, als babe bie Gemeinde Christi große Urfache, nicht nur ibrem Gott febr bankbar fur bas lette Jahr. fandern auch recht gettesfreudig und recht hoff=

nungsreich für das kommende Jahr zu fein. Freilich ist dabei im Sinn zu behalten, und ich will's, damit mich Niemand miswerstehe, zuvor bemerken: daß es ja der Gemeinde Jesu niemals auf Glück und Gut und Wohlleben dieser Welt ankommt; sondern die Gemeinde Jesu hat ewige Ziele, und wenn sie diese erreicht, ist's ihr gleich, ob der Weg dahin durch Rosen führt oder durch Dornen.

Doch ich will bas weiter ausführen, und will meine Borte aus bem Text erweifen.

I.

Es wird fich vielleicht Mancher unter euch gewundert baben, Geliebte, bag ich in bem, was bas vergangene Jahr gebracht hat, große Urfache jum Dant gegen Gott finde, und. bag ich sogar ber Chriftenheit jumuthe recht banfbar bafür au fein; und er wird vielleicht meinen: ja in bem Sinne, wie bie Christenheit ihrem Gotte bankbar fein folle felbst fün bas Rreug bas fie tragen, selbst für bas Leib bas sie erdulden, selbst für bie Trubsal burch bie fie hindurch geben muß - in bem Sinne, aber auch in feinem andern, moge die Christenheit fur bas lette Jahr ihrem Gott ju banken haben. Und ba will ich benn gern bekennen: in bem Allen, was bies Jahr hindurch fich auf den Gaffen breit und laut gemacht, was die meiften Bergen und Gedanken beschäftigt, mas ben Markt ber Welt erfüllt bat - ba. sebe ich auch keinen Grund zum Preisen. Es ist ein Altes gefallen und ein Neues geworden, und bas Neue möchte etwa über Nacht wieder neu werben. Aber über bas Alles ift bei Christenmenschen, ist bei allen Denen, die bas Wort tennen: "Bo ber herr nicht bas haus baut, ba arbeiten

umfonft, bie baran bauen", wohl nur Ein Uttheil. wiffen's: Alle Form ber menschlichen Dinge, alle irbische Ordnung, alle Kaffung bes zeftlichen Lebens muß, wenn fie bauern foll, einen Grund haben außer ber Beit von Gott gelegt. Diefer Grund ift berfelbe, ben unfer Text bezeichnet als ben Edftein, auf bem bie Menschen fich aufrichten, ober an bem fie gerscheitern : es ift ber Rame Chrifti, es ift bas Bort Gottes, es ift bas beilige Geset, bie emige Ordnung bes Allerhöchsten; bas ift ber Bolfer Bort, bas ift ber Stagten Grundregel, und ihres Baues Grundstein. Auf biesem Grundstein mar jenes Alte aufgeführt im Glauben, aber es ift schon lange und nicht erft von gestern ber, bag es abgewichen, weggerudt ift von jenem Grund, bag bie Menschen, bie in diesem alten Sause unseres Lebens lebten, nicht mehr Gefallen un jenen feinen ewigen göttlichen Grundlagen bats ten. Es hat nicht an Propheten gefehlt, bie biese Befahr erkannt hatten; es hat nicht an Stimmen gefehlt, Die gewarnt hatten; es hat nicht an Bungen gefehlt, die den Armen gefagt hatten: wenn ihr nicht forgt reich in Gott gut werden, so wird ber Tag kommen, wo eure Armuth euch ein · unerträglich Uebel dunken wird, bag ihr eure Sande ausftreden werbet wider Gottes Gebot nach frembem Gut bie es ben Reichen gesagt hatten: wo ihr nicht forgt Gottes haushalter zu werden, fo wird ein Tag fommen, wo bie Berichte Gottes ben Reib, ben Sag, bie Miggunft erweden werben über ben ungerechten Mammon — die zu ben Obrig= feiten gesagt hatten: wo ihr nicht felbst euer bobes Antt im Glauben umfaßt als ein von Gott gegebenes und in Gott geheiligtes und von Gott übermachtes Umt, fo wird ein Tag fommen, wo man euer Amt und euch eben auch behandeln

wird wie ihr es eben felbst behandelt habt, nemlich als ein menschlich willführliches Ding - ober bie zu ben Beborchenben gesagt hatten: fo ihr nicht geborcht in freiem Gehorsam und in gläubiger Treue ben Menschen, als um Gotteswillen, fo wird ein Tag tommen, wo ihr euer eigenes berg nicht mehr werbet jum Gehorfam zwingen fonnen und euere Sand fich felbst an ber Ordnung Gottes vergreifen wird. Gesagt, gewarnt, gerathen ift bas Alles; leugne bas, wer's fann; aber leugne auch, wer's tann, bag feine Reue und feine rechtschaffenen Früchte ber Buge banach gefommen finb, wenig= ftens nicht im genügenben Maage. Und fo bat benn bem Alten geschehen muffen, was ihm geschehen ift: bag es endlich fiet! Das Neue aber, was fich in ber Welt allent= halben an bie Stelle jenes Alten gefett bat - man foll's feinem Christenmenschen zumuthen, daß er den Dunkt über= seben, ober daß er ihn in leibender Stille berunterschweigen folle - bies Neue, ift's nicht entftanden im ausbrudlichen Abseben vom Worte Gottes? nicht im ausgesprochenen Ablehnen bes Glaubens? ift nicht aller Orten feiner Gase erfter: bag es ohne Glauben, ohne Religion, ohne Bort Gottes, und ohne Befenntniß bes Namens Gottes und Seines Chrift fein will? Go ift's gang gewiß, Geliebte, bas wirb fo wie's ift, auch nicht bestehen. Und wenn's nun verfuchen wird fich herum zu legen, fich zu beffern, fich in anbere Bahnen zu werfen, wirb's bann gleich auf bem Ginen. rechten, feften, ewigen Grunde zu fteben tommen ?. Es find bafür noch wenige Anzeichen ber Hoffnung vorhanden; es ift bagu noch nicht Reue und Buffe, noch nicht Kurcht Gottes. noch nicht Gelbsterkenntniß genug in ber Belt. Sonbern nach menschlichem Anschein liegt bie Sache fo: bie Dronung

ber menschlichen Dinge ist weggeschoben, weggerückt von bem Grund ben Gott gelegt hat; baburch hat sie Boben und halt werloren; nun schwankt sie wie ein Baum, bem bie Stammwurzel durchschnitten, nun fällt sie hin und wieder wie ein steuerloses Schiff in der Brandung; und sie wird noch lange schwanken hierhin und borthin, sie wird sich noch oftmals werfen von rechts nach links und von links. nach rechts, die sie wieder liegen und feste ruhen wird auf dem Grundstein und Ecktein, den Gott gelegt hat.

Aber eben an bem Puntte, Geliebte, erwacht meine Soffnung, und eben ba, wo ber Schmerz am größeften ift, febe ich ben Grund Gott zu loben und zu banfen. wie gesagt, nicht daß die Welt große Miene machte, auf ben Edftein ju ruden; aber ich febe ben Edftein felber fich bewegen, ich febe, wie ber Grundstein Miene macht, fich wieber an ben rechten Plag zu ichieben, und fich wieber unteraubreiten bem leben ber Bolter. Der ohne Gleichniß: ich sehe, namentlich in ben Begebniffen bes letten Jahrs, bag ber herr Chriftus wieber eine Macht wird, ich febe burch all' bas Gewirr ber Zeit Seinen Arm binburch greifen, ich sehe in allem bem Streit um die irbischen Dinge Seine Machte malten. Bir wollen nur einmal aus der Welt in unseren Tert und aus dem Tert in die Welt sehen. In dem Text mundern fich die Eltern Jesu, daß der alte Simeon in bem Rind auf ihren Urmen ben Beiland ber Welt, in bem fleinen unscheinbaren Befen ben herrn himmels und ber Erben erkennt. Da antwortet ihnen Simeon: 3hr werbet's felber erkennen, dag ich bennoch recht gerebet, und ich will euch Beichen geben, an benen ihr's erfennen werdet: wenn bas Rind ermachsen fein, und wirkend in ber Welt auftreten

Ž.,

wird, ba wird Er Sich binftellen als ein Rels, auf ben bis Einen fich bauen werben jur Auferftehung und jum Leben, und an bem bie Andern fallen und gerichellen werden; ba wird Er Gich geben als ein Fragezeichen, als ein ber Belt porgeschriebenes Fragezeichen, ju bem bie Ginen 3a fagen, und bem die Anderen widersprechen werden; ba wird Er Sich feten au einem Mertftein ber Babrheit, an bem bie Bebanten aller herzen werben offenbar werben muffen. An biefen Beichen, wenn ihr fie febet, follt ihr erkennen, bag ber Christ ba ift in Seiner Macht. Und bas find Reichen, Geliebte, bie nicht blog bamale, ale Er im Reische wandelte, Seinen Thaten nachgefolgt find; bieselben Zeichen treten immer wieder ein, wo ber Berr Chriftus hineinfaßt in bie Geichide ber Menfchen, fie find bie natürlichen Formen, in benen Geine Dacht fich erweift, fie find die nachften Kolgen wenn Er wirkfam wird. Und grabe biefe Beiden, Beliebte, fehe ich fo flar erscheinen, hervorleuchten aus bem Gewirre ber ietigen Belt. Bir wollen's burchgeben; ruft euch einmal flächtig bie Bilber bes vorigen Jahres jurud: wie vieler Menschen Sinn, wie Bieler innerfte Gedanken find boch offenbar geworben in biefen Tagen! wie mancher Mann, über ben wir weggesehen, bat fich jusammengefaßt unter bem Druck ber Zeit in feinem fittlichen Gelbft und bat einen andern Menfchen gezeigt, als wir ibm jugetraut? und wie mancher Ambere, auf ben wir Saufer gebauet, ift zu feiner Stunde offenbar geworben in feiner Sohlheit! Und bagu: wie manche Luge ift offenbar geworden! wie manche Seuchelei ift an's Tageslicht gefommen! wie mancher Trug ift in fich vernichteth und wieder: wie manches Borurtheil, bas in der letten Beit bie Geifter gefangen und von Gott fern bielt, ift boch

in biesen schweren Tagen schon zerriffen! und wie manche einfache, welttragende Babrbeit, die gang felbftverftanblich ift. und bie boch in ben vorigen fummerlichen Jahren vergeffen, belacht, verleugnet marb, bat fich schon wieder Bahn in ben Gemuthern gebrochen und ift wieber in ber Welt eine Macht geworden! Es geht alfo, Geliebte, es geht ein Rug ber Babrbeit durch diese Beit, der die Luge vernichtet, ber bie Beuchelei entlaret, ber bas Borurtheil gerftaubt, ber bas Bofe zwingt, baß es fich geben muß in feiner nadten Säglichkeit und fich geigen muß fcwarz wie's ift, und ber bas Gute berause forbert, bag es bervortreten muß aus feiner Blöbigfeit unb muß befennen und Zeugniß geben der hoffnung, bie in ihm Es geht ein Bug ber Babrheit burch bie Beit. wo der Bug der Bahrheit fich zeigt, ba ift - auch wenn Sein Rame noch nicht bagu gekannt wird, und wenn auch Seine Perfon noch jurud tritt binter bem Schleier ber außern Erscheinung - boch ift ba immer Der auf bem Plan, ber bie Bahrheit ift. Der nehmen wir ein anderes Zeichen: Bie Manchem ift boch in biefem Jahr geschehen nach feinem Berbienft! Wie Mancher ift aufgestanden vom Schlaf in biefem Jahr, weil eine Stimme ber Babrbeit in ibm mar. die aufwachte als das scharfe Wort ber Zeit bineinsprach! und wie Mancher wieder ift endlich auch außerlich bem Bofen verfallen dem er innerlich schon lange angehörte! Ober: wie Mancher ist von Gott an einen Ort gestellt ober an einem. Drt belaffen, wo fein Wort gilt und bilft, wiber Menfchen Gedanken! und wie Mancher wieder, ber nach Menfchengedanken boch und fest ftanb, ift in bas Richts gurudgefallen, bas er innerlich lange ichon mar! Es geht alfo ein richtenber Bug burch biefe Beit, ber Jebem bas Seine giebt, ber

Miles gurudführt auf feinen mahren innern Gehalt, ber Jebes nur fo Biel gelten läßt als es vor Gott werth ift, ber bas Eine auferstehen und bas Undere fallen macht, ber bemuthigt und erhöht. Und wo ber richtenbe Bug fich offenbart, ba ift immer — ob wir ihn auch noch nicht als ben Seinigen boren - ber Mund Deffen, ber Berg und Rieren pruft, ben Gott gemacht bat jum Richter ber Welt. Dber wollen wir lieber fagen: Es geht ein fragender Bug burch biefe Beit, eine Macht, die jeben Gingelnen binftellt in eine Stunde ber Bahl und ber Entscheidung; Die jeden Ginzelnen zwingt, baß er Ja ober Rein fagen, bag er fich jum Guten ober jum Bofen fcworen muß; bie es nicht leibet, bag man gurud's balte; bie es macht, daß biefe Beit feine laue, trage Mitte bulbet? Das thun die sittlichen Machte, die sich aus ber Muth ber Beit wie Felfen emporheben; und biefe fittlichen Machte find Seine Machte; wo bie einwirken, ba ift Chriftus ber herr. Und ba foll's uns auch nicht beirren. wenn noch Biele und bie Meiften in folder ihrer Frageftunde Rein fagen, wenn ber Wiberspruch gegen biefen Chrifum niemals so laut, niemals so offen, niemals so scheus los, niemals fo frech als eben in biefen Tagen gewesen ift. Geliebte, mas feine Macht ift, bagegen lehnt man fich nicht auf, und bem Dhnmächtigen widerspricht und widersteht man nicht. Das eben, daß widersprochen, und bag so wider= fprocen wirb, bas ift erft bas rechte Zeichen, bag ber Berr Chriftus auf bem Plan ift. Es ift eben anders, als es in all' ben vorigen Jahrzehnten mar, in jenen lauen Tagen eines Friedens, ber boch fein Friede in Gott mar, in jener Beit ber Boblluft, bie ben Menschen nicht ftablte, sonbern ents nervte, bie bas Berg verzog, aber nicht erzog; es ift jest anbers: es gehen wieder Gerichte Gottes burch die Belt, es spricht wieder eine Stimme der Bahrheit durch die Geschicke ber Völker, es geht wieder ein Fragen und Widersprechen durch die Gemüther; das sind die Spuren vom Schritt bes herrn, der Seinen Gang durch die Welt beginnt.

II.

3br werbet mir freilich entgegenhalten, wie's boch nur fo Benige feien, die recht feft an biefen Chriftum glauben, wie bie Menfchen taum noch von 3hm wiffen, geschweige benn bag fie 3hn batten, und werbet verwundert fragen, wie man benn barauf bie Hoffnung ber Zufunft bauen fonne! Und man muß es ja mit tummervollem Bergen gu= geben: Es ift nur ein fleiner Bruchtheil ber Lebenben, ber fp gang fest, flar, bewußt und treu an Chriftum und Gein Bort glaubt; ein großer Theil ift abgewandt, mit Bewußtfein abgewandt; die Maffen find gleichgultig, noch immer gleichgultig; und bie vaar Erinnerungen, die Mancher noch aus ber Jugend mitgebracht, und ber Reft von frommer Bewöhnung, von gläubiger Sitte, ber fich noch bie und bort erhalten - wenn's bamit nicht mehr war als Gewöhnung. ach wie bald wird auch bas aufgerieben fein unter ben Reibungen biefer germalmenben Zeit! Aber wir wollen uns baburch ben Dank gegen ben herrn, bag Er Sich uns in bem alten Jahr bezeugt hat, und bie Soffnung ju 3hm, daß Er uns in ber Bufunft erretten wird, boch nicht verfümmern laffen. Zuerst weise ich und in ben Text gurud: Da hier ber herr als Kind in die Welt trat, hat Er auch nicht mehr Menschen gefunden, Die Zeugnig von 3hm geben, als amei; vier alte lebensmude Augen nur haben auf Seine

Biege gefehen und 3hn erkannt, und gleichwohl ift Gein Bort in die Welt gefommen, und hat die Welt bezwungen, und hat die Belt felig gemacht. Wenn benn also ber Berr Christus in unsern Tagen auch noch klein auftritt, und in ber Zeit Sein Leben auch nur noch schwach ift wie ein Rinbesleben, - aber einen Gimeon und eine Sanna wirb Er auch jest noch finden, die Ihn erkennen und es ber Belt fagen; auch in ben trubften Umftanben, bie unferer warten mochten, werben wenigstens bie Siebentaufend nicht fehlen, die zu ihrer Stunde nicht gemeint fein werden, ibre Anie vor ben Gogen bes Tages zu beugen, und ich erinnere an ein altes Wort, bas in ber Rirche Chrifti beruntergeerbt ift und das breift behauptet: daß in ben schlimmften Zeiten bie beken Chriften erzogen werden. Godann babe ich, und ibr auch mobl, boch manchen Reim neu erwachenben Glaubens unter ben Denichen gefeben, manch Goneeglodchen bas aus ber Winterbede bervorbrach. 3mar auf eine gewiffe Art neuen Glaubens, ber Chriftum und Gein Wort ju loben anfangt, aber nur weil er Buchtmittel ber Maffen und Berrichmittel über's Bolf barin fieht, auf ben ift menig zu geben; ber Art Glaube ift ein mißgeschaffener Gobn bes Eigennunes und ber Furcht, und barum gang unfähig ircend eine Rrucht bes Glaubens ober bes Lebens zu erzeugen. Aber ich habe auch Beispiele einer ernften Umfebr gefeben, ich babe ftarte Manner unter bem Erbeben ber Belt felber erbeben, und mit Bugwort an ibre Bruft ichlagen feben: ich babe manche leichte Menschenfeele, weil fie bas Kallen ber Zeit fühlte, nach bem ficheren Grunde fragen, ich habe manche lose Menschenband, weil fie erschraf in bem Wirbel ber Beit, nach bem festen Stabe greifen seben. Das sind

rechte Beichen, daß ber große Menfchenfischer Gein Res burch bie Belt gieht. Und wenn Der Sein Ret auswirft, ba fanat er auch. Denn bas ift am Enbe boch ber rechte Eroft allein, baf ber berr es binausführen wirb. fden brauchen große Menschenmaffen, wenn fie Menschliches bereiten wollen. Aber ber herr Gott und Gein lieber Gobn find Gelber ohne Menschenbulfe Macht genug, um ihr Bert berzurichten. Dag ber Gobn Gottes, nachbem Er einmal auf bem Dlan ift, nicht ablaffen wird bis Er Gein Bert an une vollendet, bas haben wir ja im Text: "aber bas Rind muche", heißt es, "und warb fart im Geift, voller Weisheit, und Gottes Gnabe mar bei ihm". Bu welchem Amed überhaupt ift ber ewige Gohn Gottes in Die Belt bineingeboren als ein Rind? warum ift Er gewachsen, wie ein Mensch und alles Menschliche zu machsen pflegen? wozu bat bies Zunehmen, bies Werben, bies allmählige Erftarfen fich auch an 3hm, bem Ewigen, gezeigt? Das foll und lebren: wenn ber Berr Chriftus nur erft in Die Belt binein geboren ift, ba mächst Er ichon aus ber Rraft bes eignen Lebens beraus; und wenn Sein Feuer nur erft eine mal angezündet. Sein leben nur erft einmal aufgeweckt ift in ber Welt, ba braucht es auch nicht viel Menfchenbulfe um es ju erhalten, und nicht viel Denfchenbande um es anguiduren; es machft bann mobl fort aus eigner Rraft. Und babei bat's freilich gleiche Ratur mit ben Dingen biefer Belt: es nimmt zu Zeiten ab und nimmt bann wieber zu, es ebbt und fluthet wie bas Meer, es ift eben auch ein Gewächs, bas einmal feinen Binterschlaf balt und bann wieder seinen Frühling und Sommer hat. Wenn wir also nur in Wahrheit Gott preisen fonnten, bag ber bere

Christus wieder bei und eingekehrt ist und unter und Sein Leben auf's Neue bezeugt hat, da dürfen wir fröhlich hoffen: Er wird auch bei und bleiben, und unter dem Schutz der Gnade Gottes Sein Reich unter und wachsen lassen.

Und, Geliebte, bag wir fo machsen an biefer geiftlichen Seite unferes lebens, baju merben uns auch bie Rothe belfen, die unser ficher warten werben auf ber anbern zeitlichen Seite unferes Lebens. Gine Zeit ber Birrfal - und eine folde liegt nach menschlichem Ermeffen vor und eine folche Zeit ber Wirrfal und barum auch ber Trubfal Rellt leicht wieder ber, was eine Beit bes Friedens und ber Bohlluft, wie wir sie gehabt, vergag und wegthat. wollen nur an einige wenige Einzelheiten benten: Es giebt jest viele Menschen, Die nicht mehr leben wie die Sanna in unserem Evangelium, Die fein Morgen- und fein Abends gebet mehr haben. Und wogn auch Gott fuchen am Morgen, wenn man nur einen Tag ber Luft vor fich weiß? roer wozu Gott suchen am Abend, wenn man ohne Befinnung durch den Tag geflogen wat? Aber wenn nur die Tage erft wieder werden schwerer werben, wenn wir nur erft am Morgen nicht miffen werben, mas uns bis jum Abend betreffen mag, und am Abend nicht, wie all ber Schabe wieder gut werden foll, ben ber Tag gethan hat, ba wird bas Morgengebet und bas Abendgebet fich ichon von felber wieber auf vieler Menichen Lippen und in vieler Menichen Bergen ftehlen. Dber ein ander Beispiel: die alte Gitte unferer Bater, daß zu Tifch gebetet ward, ist aus unferem Leben verschwunden; wie batte sie auch bleiben sollen in einer Zeit, wo ber Tisch fich meift von felber bedte; aber wenn wir nur erft wieber werben forgen muffen um bas tägliche

Brod, ba werben wir auch wieber lernen, bag bas auch noch einen Dant gegen Gott werth ift. Dber noch ein Beis spiel, auf bas auch ber Tert führt: Es wird jest manches Rind geboren und Mancher wird auf den Kriedhof binausgetragen, obne bag Rurbitte und Dant ber Gemeinde im Saufe Gottes gesucht und bargebracht wird? Und wozu auch, wenn bas leben fo leicht ift, wie es vorlängft meiftens mar, wenn in der Geburt feine Burbe auf fich genommen und im Tode keine Burbe abgelegt wird? Aber wenn bie Mutter. Die gebar, und ber Gobn, ber ben Bater begrub, es nur erft wieder handgreiflich im leben haben werben, bag über bas Menschenleben bas Wort gesprochen ift: Im Schweiße beines Angefichts foulft bu ben Boben ber Erbe bauen, und Dornen und Difteln foll er bir tragen - ba werben wir's icon wieder inne werden, daß es einer Kürbitte braucht, wenn ein Mensch jur Belt geboren ift, daß ju banken ift, wenn ein Mensch burch Jesum entschlief. Ober noch ein ander Beispiel: Wir horen jest von Zerrüttung ber Rirche und von Bilbung freier Gemeinden reben und fcreiben, ale mare bas eine Großthat und ein luftig Spiel. Wie follte es auch anders fein in einer Zeit, die es gang vergeffen bat, daß die Rirche der Leib Jesu Chrifti ift? Aber wenn biefe Reben nur erft vom Leichtsinn zu Thaten gemacht fein werben, wenn biefe Berruttung, mit ber man jest spielt, nur erft in ber Birklichkeit vor unfere Hugen treten wird, wenn die Entweihungen bes Beiligen, wenn bie Bertrennung ber Gemuther, wenn bas Lodreigen ber Bergen von ben Bergen, alle biese Dinge, die bamit nothwendig verfnüpft find, nur erft fo lange werben an bie Band gemalt fein, bis fie eines Tages wirklich in un-

ferem Leben por unferer Thure fteben, bann werben wir's ichon lernen, bag bergleichen herbeiführen Frevel ift und bag bie Schrift recht fpricht, wenn fie fagt: bergleichen thun beiße ben Leib bes herrn gertrennen und Seine beiligen Glieber gerreißen. Und fo fonnte ich Beifpiel auf Beifpiel baufen, um zu zeigen, wie wir fcon wieder fest binein machsen werben in driftlich Denten und in driftliche Besittung, wenn nur erft Roth über Roth tommt. aber Roth über Roth tommen muffen in ben gettlichen Din= gen: Der franke Rorper ber Belt wird nicht beil werben ohne bittere Argnei; und bie Beiden ber Birfung bes Berrn, Die ber Text nennt und die wir an unferer Beit gefehen ha= ben, werden noch viel flarer, viel beutlicher erscheinen muffen. Es werben noch vieler herzen Gebanken offenbar merben, es werben noch Biele auferfteben, aber auch noch Biele fallen muffen, es werden noch Biele Ja, aber auch Biele Rein fagen. Denn jest fieht's noch fo aus, als ob ber gange Kampf in ber Welt nur bem Mein und Dein und nur ben Dingen biefes lebens golte, und ein ungeübtes Auge fonnte meinen, es handle fich in all ben Birren nur um bie Fragen biefer Belt. Aber ein icharfes Auge, bas ber Dinge Grund verftebt, fieht's bereits : es hanbelt fich ichn jest um einen Streit fittlicher Machte, fittlicher Grundfage; und immer schwerer wird ber Schwerpunkt ber Frage auf biefen Boben fallen, immer weiter wird ber Streit um Dein und Dein und um die Ordnung biefes Lebens gurudtreten, und es wird der Tag tommen, wo die beiden heerlager, die jest feindlich gegen einander fleben, feine andere Frage zwis schen sich verhandeln werden als die vorigen Fragen: ob ein Tebendiger Gott fei ober feiner? ob ein emiges Leben fei

ober keines? ob an dem Ende des Lebens und der Belt ein Richterfluhl Gottes stehe, oder nicht? ob ein Unterschied zwischen Gut und Bose sei oder keiner? und ob in all den Fragen Christus uns der Wegweiser sei oder ein Anderer, oder Keiner? Und wenn die Sache so stehen wird, dann erst wird das Ende des Anfangs und der Anfang des Endes erschienen sein. Dann wird aber auch der Sohn Gottes deraustreten in Seiner Macht und herrlichkeit, wird die Erde zum Schemel Seiner Füße legen; und die Gemeinde Jesu, die kleine Heerde die Seiner wartet, das Volt der Erlösung wird sich freuen an dem Tag.

Aber ob wir auch bis bas tommt uns freuen werben, wir fleine Gemeinde bes herrn? Run, wir werben froblich icon in ber hoffnung sein; bas tann uns Niemand nehmen, benn wir wiffen bei wem ber Sieg ift. Sonst freilich, fürchte ich, wird uns geschehen, wie der Maria gesagt marb: du wirft bas Rind, bas bu unter beinem Bergen getragen baft. nich offenbaren feben, in feiner richtenben, scheibenben, bie Belt regierenden Macht; aber wenn du bas feben wirft, da wird burch beine Seele ein Schwert bringen. Wir wers ben auch ben herrn Seinen richtenben, bie Welt bezwingenben Gang burch bie Bolfer geben, Gein Rreug an bem himmel ber Zeiten flammen feben; aber wenn wir bas feben werben, wird burch unfere Seele ein Schwert bringen : wir werben Rreuz tragen, wir werben fampfen, wir werben bie Anfechtung erbulben muffen; es wird ein Schwert burch unfere Seele bringen. Wir aber werben bas Schwert bes Beren eben burch unfere Seele bringen laffen; wir werben uns beugen ben richtenben Geschiden Gottes und seiber Bufe thun, wir werben Sein leuchtenb Wort burch unfer Berg

fabren laffen und geben's 36m. immer tiefer zu eigen, wir werben bas Rreng tragen in ber Demuth und im Gebet, und so im Rreuze felber machfen; wir werben bas Schwert bes herrn burch unfere Seele bringen laffen, burch bas gange Berg; fo werben wir, was auch fonft geschehe, wenigftens bie Geele erretten. Und mehr Butes fann man ja, wie bie Dinge fteben, Riemandem weisfagen; ben Frieden ber Erbe, und gute Tage, und ben zeitlichen Segen fann man, wie's eben ift, nicht verheißen fur bas neue Jahr. Aber Ginen Reujahrswunsch und Neujahrstroft fann man geben und fagen: Wenn bu bas Schwert bes herrn, Sein beilig Bort laffest burch beine Geele bringen, fo wirft bu wenigstens, wie's auch fonft falle, bie Seele bewahren. Denn es giebt einen Gott, es giebt einen lebendigen Gott, es giebt einen Bott bes Beile, es giebt einen Gott, ber bie Seelen Seiner Beiligen bewahrt. Amen.

### XIII.

# Gehalten am Renjahrstage, 1848.

Lehre und bebenken, daß wir fterben muffen, auf bas wir flug werben. herr, kehre bich doch wieder zu uns, und sei Deinen Anechten gnädig. Fülle uns frühe mit Deiner Gnabe, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unfer Leben lang! Amen.

Bater unfer u. f. w.

#### Zert:

Luc. 2, 21: "Und ba acht Tage um waren, baß bas Kind beschnitten würde, ba ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward."

Der heutige Tag hat eine zwiefache Bebeutung. Wenn ihr unsern Text anseht, so ist er ber Namenstag unseres Herrn; und wenn ihr bas Leben anseht und wie wir diesen Tag begehen, so ist er ber Jahrestag, ba sich uns ein altes

Jahr von einem neuen scheidet. Bie hangt ba die eine Bebeutung mit der anderen zusammen? und warum ist ber Ramenstag unseres herrn unser Jahrestag?

Die Sache ift gang einfach: Zweierlei bebeutet und unfer Jahrestag. Auerft ift er uns ein Begrabniftag, ber Begrabniftag eines alten Jahres; und ein altes Jahr ift ein alter Freund, burch Segen und Schaben, burch Lachen und Beinen, burch Luft und Rummer mit uns zusammen und uns an bas Berg gemachfen; ben alten Freund begraben wir heute. Aber ber Jahrestag ift uns auch ein Geburtstag, ber Geburtstag eines neuen Jahres; und ein neues Jahr am Neujahrstag ift wie ein Rind in der Biege, fo hoffnungereich und boch fo ungewiß, so froh begrußt und boch oft fo schmerglich enbend; au folden Kindes Biege fteben wir beute. Und ber Ramenstag unseres herrn bedeutet und auch 3meierlei: Da unferem herrn Gein Rame gegeben wirt, wird Er befchnitten, Er wird bamit aufgenommen in ben alten Bund, ben Gott mit Seinen Menschen gemacht bat, Er nimmt bas Beichen bes alten Bundes an jum Zeichen, bag Er erfüllen und halten will und foll mas berfelbe ben Menschen versprach. Aber indem Er eintritt in den alten Bund, erhalt Er ben Ramen, einen neuen Ramen, ber Jefus, Beiland, Geligmacher beißt, in welchem neuen Namen Er aus bem alten Bund einen neuen Bund ber Seligfeit mit ben Menschen machen foll, nach welchem Ramen auch wir felber Chriften genannt find jur hoffnung Seiner Geligfeit. Wir haben alfo an unserem Texte nicht blog eine Beschichte aus ber Rindbeit unferes herrn, fondern bas gange Bert, welches unfer herr auf Erben gethan bat, und welches Er fortwährend in ber Welt vollbringt, ift in ben wenigen Worten unferes Tertes

aufammengefaßt: Bir feben ba ben alten Bund vergeben, und ein neuer wird geschloffen; ber Morgen einer neuen Beit bammert auf, und eine alte Zeit geht zu Grabe; eine alte Belt bricht zusammen, und auf ben Trummern ber alten wird eine neue Belt. Und boch ift ein Zusammenhang zwis fchen Beidem: Derfelbige ber im alten Bunde ber Lette ift, ift im neuen Bunbe ber Erfte; und ber ber Anfanger bes Reuen ift, wird boch erft bem Alten gehorfam. Denn ber alte Bund ift Gottes, und ber neue Bund ift Gottes, und Gott ift ber im neuen erfüllt was Er im alten versprach. Und bas thut Er burch Seinen Sohn, burch Den bem Er ben Ramen gegeben bat, bag Er ben Menfchen foll ein Belfer und Beiland und Seligmacher fein; biefer Sohn Gottes fann aus bem Alten Reues ichaffen, ber tann alle Berheißung erfüllen, ber tann aus alten Menschen neue Menschen machen.

Meine Geliebten, da gehören ja der Namenstag und der Jahrestag sehr wohl zusammen: Der Zeit nach stehen wir zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Alt und Neu, aber wir haben den Namen, in welchem Gott mit uns einen Bund gemacht hat, der ewig ist; das ist heute unser . Trost. Aber in diesem Bunde, wissen wir, ist uns auch gessagt, daß wir selber immersort durch jenen selben Namen ans alten Menschen neue werden sollen, daß sich mit jeder neuen Zeit und jedem neuen Jahr mehr an uns erfüllen soll, was im alten nur guter Anfang und selige Verheißung war; da liegen heute unsere Vorsähe. Und das Alles muß gelingen, weil der Name, in welchem Gott mit uns solchen Bund zur Verneuerung unserer selbst gemacht hat, Jesus, Seligmacher, Heiland heißi; daran sehen wir die Gewisheit

ber Erhörung unserer heutigen Gebete. Das foll ber Faben fein unserer Reujahrsbeirachtung.

I.

Als ber Berr Jefus in Die Belt gekommen war, Sein Bert vollbracht, ben neuen Bund gestiftet batte, ba trat ein Apoftel auf, und rief Beiben, ben Juden und ben Beiben ju: "bas Alte ift vergangen, fiehe es ift Alles neu geworben." Und es ift Wahrheit und Kraft in bem Wort ge= wesen: bies Wort hat ben Tempel in Jerufalem gerbrochen, bat Israel's Bolt in die Berftreuung geworfen, bat bas Beibenthum überwältigt und übermunden, wie ein fteter Sieger es vor fich hergetrieben über bie Infeln ber Meere; und wo es machtig geworden ift, bat es ein neues Leben, ein neues Streben, eine neue Belt unter ben Denfchen geschaffen. Es ift bas ber größte Zeitenwechsel, bie gewaltigfte Banbelung gemesen, Die bie Menschheit erlebt bat, weit inhaltschwerer, als wenn ein neues Jahr bas alte abloft. Aber Einer ift berfelbige geblieben in diesem allergrößesten Bechfel, ber ewige Gott! es war ein und berfelbige, ewige, einige Gott, ber am Singi ju Brael rebete und ber Seinen Sohn opferte auf Golgatha, ber die Beiden babin gab in ben Beg ber Blindheit und ihnen in Seinem Sohne bas Licht fandte ju feiner Zeit, ber im alten Bund verhieß und im neuen erfüllte, und ber noch immer fort erfüllt von Jahr ju Sabr. Und felig bie Menfchen, bie in berartiger Reit bie hand biefes Einigen Gottes zu erfassen, und es zu erfennen mußten, daß es berfelbige Gott fei, ber bas Alte gemacht batte, und ber es nun wegthat um eines Reuen willen. Man barf fich nicht benten, baß ein so ungeheurer

Banbel ber Beiten vorgegangen mare obne grafe Rampfe und Schmerzen in ber Bruft ber bamals lebenben Denichen. Ber mag bie Schmerzen ermeffen, bie ein Ricobemus, ein Oberfter ber Juben, fühlen mußte, als es ihm flar und flarer marb, daß die alte Betrlichkeit feines Bolles babin fallen muffe, um bes Reuen willen, welches Gott im Lande schaffen wolle! und wir wissen es ja, welche Rampfe os bem Saulus gefostet bat, ebe er's begriff, bag bas Alte vergangen und Alles neu geworben fei! Und wieber, welche Soffnungen wohl burch bie Geele jener Beiben gezogen fein mögen, benen zuerst burch bas Wort ber Apostel bas Licht Resu Christi und durch basselbe die Ausucht in eine neur Reit aufging! und wie schwer es boch auch ihnen geworben fein muß, ihre gange alte Berrlichfeit babinfallen gu feben por ber Macht bes neuen lebens in Chrifto. Babrlich. burch alle biefe Schmerzen tonnte nur bie Gine Erfenntnig tragen, daß Ein ewiger und einiger Gott ift, ber über bem Bechfel ber Zeiten ift, bem bas Alte wie bas Reue gebort.

Machen wir benn bavon die Anwendung auf uns, Geliebte. Wir haben gefungen: "Das alte Jahr vergangen
ist." Und wie viele Begrüßungen des neuen Jahrs sich
wohl an dies Wort gehängt haben! wie viele Hoffnungen
betrübter Menschen, die Gott danken, daß das alte schwere
Jahr mit seinen langsam bangen Stunden dahin ist! wie
viele Frenden glüstlicher Menschen, die im neuen Jahr des
Segens zu genießen denken, den das alte ihnen gebracht
hat! und wie viele Plane der Fleißigen, und wie viele Berechnungen der Erwerbenden, und wie viele Träume der Chregeizigen, was sie Alles beschaffen und erjagen werden und
wollen in dem neuen Jahr! Denn solches neues Jahr, eben

weil es so im Dunkel der Zukunft liegt, ift ein leerer Rahemen, in den Jeder die Bilder seiner Hoffnungen hineiumalt mit den lachendsten Farden. Und doch! Geliebte, legen wir erst einmal alle diese Willfommen zur Seite, die wir der Eine so und anders der Andere dem neuen Jahre zurusen möchten; und wenn wir gesungen haben "Das alte Jahr vergangen ist", laßt und erst vor allen Dingen die Hände falten und sagen: "Aber im neuen Jahre den alten Gott!" ja als ein Gebet, als ein Gebet der Noth laßt uns sagen: "aber im neuen Jahre den alten Gott!"

Zwar ein neues, ober ungewöhnlich tiefes, weit hergeholtes Wort ift's nicht, bies "im neuen Jahre ben alten Gott"; aber es ift bas einzige, an welches bas Menschenberg fich in ber Neujahrestunde anklammern fann. Es bleibt gegenüber bem Banbel ber Zeiten fein anberer Troft als ber: bag berfelbige Gott, ber burch bas alte Jahr hindurch geholfen hat, auch im neuen Jahre bei uns bleiben wird; daß bas neue Jahr und fein wirb, mas bas alte uns gewesen ift, nemlich bes ewigen Batere Bert und Gabe an une; bag ja unfer ganges Leben, alle unfere Jahre, und fo auch biefe beiden Jahre mit Allem mas fie beschloffen und beschließen werben, eine uns von Gott gegebene Gnabenfrift find, alfo ein Bund, ein Liebes- und Gnabenbund bes treuen Gottes mit uns, also Seile mit benen Seine Gute uns giebt und an Ihn binbet, also Sande mit benen Seine Barmbergigfeit uns tragt und Seine Gnabe uns balt. Diese tröftliche Bewißheit ware bas alte Jahr eine nicht au tragende laft, und bas neue Jahr eine nicht ju be-- Rebende Gefahr.

Ohne biefen Eroft mare bas alte Jahr eine nicht ju

tragende Laft! Wenn wir gefungen baben: "Das alfe Jabr vergangen ift" - welche Rulle von Webmuth bangt fic boch an bie wenigen Worte! Gine nach ber anderen tommen bie Stunden beran an ben Menfchen gezogen, und werfen ihm, mas ihnen gegeben ift, Gut und Leben oder Noth und Tob in ben Schoof; und wenn fle burchlebt, burchgenoffen, burchgetragen find, tehren fie jurud in die Sand bes ewigen Got= tes, ber fie machte, und fommen nicht wieber. vergangen ift, ift aus unferer Macht genommen, es ift Alles gurudgefehrt unter Gottes Sand; ber bat's in Sein Buch getragen; ba ftebt's fest und unverrudbar, wir aber tonnen Nichts feft balten und Nichts loichen, Nichts ruckaufen und Richts verändern. Das ift sehr wehmuthig, und es giebt keinen Troft bagegen als ben Aufblid jum ewigen Bater und bas Wort: Der Berr bat's gegeben, und ber Berr bat's genommen, Gein Rame fei gepriefen!

Aber in derfelben Wehmuth liegt noch ein Anderes beschlossen. Wir sagen wehl: "Das alte Jahr vergangen ist", aber wir könnten eben so gut sagen: es ist Nichts vergangen! Wir haben keine Macht mehr an dem Vergangenen, aber das Vergangene behält seine Macht an und. Was vergangen ist, ist nicht vergessen; was geschehen ist, ist nicht abgemacht; was gewesen ist, ist nicht verschwunden. Und nicht bloß im Gedächtniß Gottes ist es verwahrt, und nicht bloß lebt es in unserer Erinnerung fort, sondern es ist Alles mit unserem Leben verwachsen, es hängt und an und wirkt fort an und. Es kommen die Stunden an den Menschen eine nach der anderen; und in den Stunden durchsoftet der Mensch seine Freuden, und trägt seine Leiden, und thut seine Sünden, oder vient seinem Gott; aber Alles was der Mensch durchlebt und

ift und thut, auch das Rleinste und das Alüchtigfte ber eilenben Stunde, grabt fich in fein Berg binein, und lagt fein Merfmal an feiner Seele gurud. Jebwebes Leid läßt an unferem Bergen feine Narbe, jegliche Leidenschaft grabt ihren wilben Rug in unfere Seele wie auf unfer Antlis, jegliche Tugend läßt ihren milden Glanz an unserer Seele, jegliche Sunde brennt ihr Brandmal in unfer Gewiffen, und ba bleibt es fteben mit unauslöschlichem Bug. Bir find heute nicht bloß bas mas wir in diefer Ginen Stunde jufällig find und thun und benten, fondern wir find heute bie Summe von bem Allen, mas wir je gewesen find und gethan haben burch unfer ganges leben. Go, mit ber gangen laft unferes alten Jahres und unferes gangen alten Lebens beladen fieben wir an ber Pforte bes neuen Jahres por unferem Gott; und biefer Gott, ber unfer Berg in Seiner Sand balt, tennt jebe Rarbe, jedes Brandmal, jede Linie, jeden Bug baran, und weiß was fie bedeuten, und fennt ihre verborgene Geschichte. Beliebte, wenn wir ba nicht mußten, bag biefer felbe Bott einen Bund mit Seinen Menfchen gemacht hat, ben Er auch burch ben Banbel ber Zeiten und burch ben Bechsel bes Al= ten mit bem Neuen treulich binunter führt und balt! wenn wir und nicht auf biefen Bundesgott verlaffen und fprechen könnten über unseren alten Sorgen: Der fie geschickt bat. wird fie auch wegnehmen! und über unferen alten Bunden: ber fie geschlagen bat, wird fie auch beilen! und über unferen alten Nothen: ber bisber geholfen bat, wird auch weiter belfen! mas follte aus uns werben?

Und noch eine Betrachtung muffen wir hieran fnupfen. Bas wir heute find in Folge unferes ganzen Lebens, ift bas nicht ber Grund, auf welchem unfer Morgen sich aufbaut?

Immer fieht unfer Beute gurud auf unfer Geftern, und unfer Morgen ruht wieder auf bem Beute; ein Mann giebt aus was er als Jüngling gesammelt bat, und mas ber Mann gearbeitet hat, barauf ruht ber Greis; und fo ift wieber unfer ganges Erbenleben bie Unterlage, auf welcher unfere Emigfeit fich aufbaut und tragt und Geligfeit ober Berberben. Benn wir ausmachen wollen, mas wir fein werben, muffen wir immer erft fragen, mas wir gewesen find. Gin Menfc fann fich nicht lofen von feiner Bergangenheit und feiner Bes Schichte; es ift eine allgemeine Erfahrung, daß unsere alten Tugenben uns immer neue Segensernten tragen, und bag unfere alten Gunben uns immer zu neuen Fallftriden merben, benn es fteht gefdrieben : "ihre Berte folgen ihnen nad", und "mas ber Mensch faet, bas wird er ernten". - Dein lieber Bruder, ich weiß nicht mas bu gefaet haft. Aber geh' bu - benn bas ift beine Reujahrsatbeit - in bein altes Jahr jurud, ja in bein ganges altes Leben, rechne bir feine Summe zusammen, und fieh' vor Gott zu mas bu bift. Es wird ba Jeber unter uns ein anderes Erempel haben, und ein anderes Racit finden. Aber in dem Ginen werben wir boch alle Alle wieber zusammen kommen, bag wir fagen muffen: Wenn unfer Leben fo wie es burch unfer Bert geworden ift, ber Grund unferer Soffnung fein, wenn unfer neues Sahr nichts Unberes werben follte als bie Ernte von ber Aussaat bes alten, ba mare unsere Soffnung flein und unsere Armuth groß und unser Elend schwer. Da mugte ja auch unfre Schuld, gehäuft in bem alten Jahre, ihren Lohn finden in dem neuen; ba mußten bie Leibenschaften. bie wir bisher in unserer Bruft gepflegt, fortan Thaten werben; ba mußten alle Irrmege, bie wir vorbem gelaufen, nunmehr

an ihr irrig Biel führen; bie gange Thranensaat bes alten Lebens mußte ba reifen in bem funftigen. Rein gewiß, Beliebte, ein achtsamer Mensch tann's an jedem Tage finden, aber am Reujahrstage muß auch ber Blinde es feben, bag ber Menichen hoffnung verloren mare, wenn nicht ber ewige Gott mit Geinen Menschen ftatt bes alten Bunbes, beffen Recht bie Bergeltung, beffen Regel bas Bort mar "Auge um Auge" und "Bahn um Bahn", in Seinem lieben Gohn einen neuen Bund gemacht hatte, in welchem die Gnabe, Die Bergebung ber Gunden, ber neue Anfang ift! wenn wir nicht, auf biefen Bund ber Gnabe uns verlaffend, am Reujahrsmorgen die ganze Last unseres alten Lebens vor unseren himmlischen Bater tragen konnten mit ber gewissen hoffnung, bag Er unfere Schulb vergeffen, unfere Strafe erlaffen, unfere Gunbe tilgen, bag Er bie gange bofe Ausfaat unferes Lebens ausreuten, die uns haltende Rette unserer alten Güns ben gerreißen, und une immer wieber neuen Anfang ichenken will um bes verschnenben leibens und Sterbens Geines leben Sobnes willen! Ohne solche tröftliche Erkenntnig ware bas alte Jahr eine nicht zu tragende Laft.

Und ohne solche tröftliche Erkenntnis mare bas neue Jahr eine nicht zu bestehende Gefahr! Wir schauen wohl hinein in seine dunkle Zukunft, und nennen es Alles unsgewiß, benn wer mag sagen, was seine Tage uns bringen werden? aber wir könnten auch eben so gut sagen: Es ift nur zu gewiß, was es sein wird, nemlich, daß es auch nicht eitel Lachen, daß es auch nur wieder Wechsel des Tages mit der Nacht, Wechsel der Lust mit dem Leid, Wechsel der Freude mit der Angst sein wird. Es ist einmal nicht immer Tag auf der Erde; es ist einmal nicht immer Sonneuschein

im Leben. Bir wollen nichts Schlimmes weislagen über bem neuen Jahr. Wir wiffen's ja nicht; und überbem ware es undankbar gegen Gott, wenn wir nicht auf neuen Gegen boffen wollten. Dat unfer Gott uns nicht gefegnet im alten Jahr? Sat Er nicht Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, bat Er nicht unsere Nahrung gebeffert? bat Er nicht bem Lande Frieden, und ber Stadt Wohlstand, und in die Saus fer bas tägliche Brob, und in bie Bergen fo viel Gnabe und Frieden geschenft als nur erbeten worden ift? Und felbft wenn Giner ober ber Andere bier fagen wollte: aber ibm fei es ein schweres Jahr und viel schwerer und weit armer an Segen benn alle feine Jahre gemefen - liebe Geele; fo ware bas nur ein Rechnungfehler. Es ift immer etn Rechnungsfehler, wenn wir uns an unferen fleinen Rummer verlieren und meinen, Gottes Beimfuchung fei boch größer an uns als Gottes Segen. D wie follten wir boch ba an jene bochften Guter benten, Die Gott uns taglich ichentt und mie verfagt! 3ft bod Niemand unter uns Sungers geftorben! hat boch Gott Luft, und Licht und Obem und Speise und Rleibung noch immer für bie gange Belt gehabt! und Gein Wort hat Er auch fur Jeben gehabt, ber felig werben wollte. und einen Sonnenblid Seiner Gnabe für jebes berg bas fich aufthat! Und wenn wir's benn Gott laffen muffen. baf Er uns ein gefegnetes, wenigftens ein noch immer über all' unfer Verbienft und Burbigfeit gefegnetes Jahr gegeben bat. warum follen wir nicht getroft auf ein neues Sabr bes Segens hoffen? Rur wollen wir babei bebenken, bag bas Menschenberg fich in ben Tagen bes Segens noch viel leichter als in ben Tagen ber Beimfuchung von Seinem Gott verliert, und bag man fich viel leichter und viel weiter von Gott hinneg lachen als von Gott hinweg weinen kann. Und wenn nun das neue Jahr daher käme und gäbe uns Gutes die Fülle, wir aber hätten boch Gott nicht zum Schap unferes Herzens, oder es ließe uns Glück und Gelingen sehen, wir aber hätten keine Beugung vor Gott, oder es ließe uns sinden was unser Herz wünscht, wir aber hätten keine Furcht Gottes darinnen — Geliebte, würde dann nicht der Segen Gottes an uns zum Fluch werden, und ob wir heute siehen, würden wir dann nicht fallen?

Darum fagen wir auch bier wie in Allem: Aber in bem neuen Jahr ben alten Gott! Bu 3hm feben wir auf, nehmen von Ihm Alles mas bas alte Jahr uns geschickt bat, und fagen: ber berr hat's gegeben, ber berr hat's genommen; Geine Liebesthat, Geine Liebesgabe, Gein Liebesband ift es Alles gewesen. Und barum werfen wir auch Alles, bie gange Laft bie es auf unsere Erinnerung gelegt bat, 3bm gu: Er foll und wird uns halten, troften, tragen, retten, in bem erinnerungeschweren Leben um Seines Bunbes willen. Und gleicher Beise seben wir ju 3hm auf, bas neue Jahr fammt aller feiner Schidung aus Seiner Band zu nehmen: Bas auch tommt, Seine Liebesgabe wird es Alles fein, Alles Bund Seiner ewigen Treue, Alles Ruf Seiner lodenben Stimme, Alles Walten Seines rettenben Kingers. Und barum fei es mas es fei, wir laffen uns Gott, find bemuthia ftille, und beten: Sein Wille geschehe, Sein Rath ergebe. Sein Auge erfebe, und mas es uns auch erfebe, Sein beiliger Bundesname fei gepriefen um Vergangenes und Aufünftiges.

II.

Aber wir find nicht bamit fertig, bag wir unfer Berg

in Gott ergeben und in Alles was Er uns in der Bot schillt. Gott will nicht bloß unfere Ergebung, sondern auch unsere Thaten. Rehren wir damit in unseren Text zuruck.

Bir haben ba einen alten und einen neuen Bund, und amischen ben beiden ift bies Berbattniß; in bem alten Bunde war die Berheißung, aber in dem neuen Bunde ift die Ers fullung; ber alte Bund batte die versprechenden Borte, aber in bem neuen Bunde find bie verwirklichenden Thaten; in bem alten Bunde mar das Gefet und das Gebot und ber Amang, aber in bem neuen Bunde ift ber freie Bebeswille und die ftarke Liebestraft, die gern thun was Gott will. Darum mußten und muffen auch alle Menschen, die in biefen neuen Bund treten, neue Menfchen werben, Die ans neuem Beifte mit neuem Gehorsam und mit neuen Thaten in einem neuen Geben fe mehr und mehr allen Billen Gottes erfüllen. Das ift auch unfere Aufgabe, weil wir Glieber bes neuen Bundes und Rinder Gottes find burch Sefum: wie Sein Berf nach unferem Evangelium bamit angehoben baß Er alle Gerechtigkeit erfüllte, fo haben auch wir bas Wert, aus Seiner Rraft je mehr und mehr alle Gerechtigteit ju erfüllen. Und wenn wir baran Etwas verfaumten, und wenn baran noch Bieles Anfang blieb und Hoffnung und Berheißung im alten Jahre, so muffen wir im neuen Jahre besto fleißiger sein, damit wir nachholen was versäumt ift und mas Soffnung blieb erfüllen. Dber fteben wir nicht fo?

Wir sagen wohl: "Das alte Jahr vergangen ift", und gewiß, das Jahr ift dahin, aber was es beschaffen sollte, ift nicht fertig! Es ift Richts fertig, es ift Alles nur Ansfang, Alles nur Stüdwerf, Alles nur Bruchftud; wir find nicht fertig, unfer Leben ist nicht fertig, unfere Seele ist nicht

fertig, unfere Lebensarbeit ift nicht fertig. Des ift eine Gnabe von Gott, bag Er und noch wieber ein neues Jahr aufthat, weiter zu führen bas angefangen ift, und wieder aufzunehmen bas liegen blieb! Aber wieber bies neue Jahr! Wir fagenwohl, es fange erft an, eben erft, und feine Tage fangen allerdings erft an, aber feine Aufgaben haben fcon lange angefangen, und find icon vorgebildet in bem alten und in allen ben alten Jahren. Bon Kindheit an hat Gett uns Beruf und Pflicht gegeben, uns unfer Stud Lebensarbeit angewiesen, und Jeben unter uns an bie Stelle geftellt bie er ausfüllen foll. Bird ba bies neue Jahr, obgleich es erft anfängt, ausreichen für biefe Lebensarbeit? Bir muffen bebenken, Geliebte, daß wir nicht wissen, wie lange bles Jahr für uns bauern wirb. Wir wiffen nicht, mas ber nachfte Tag und bringen mag, nicht was und zwischen bier und unferem Saufe begegnen mag. Es ift immer nur bie Eine Minute ber Gegenwart uns gegeben. Bir wiffen nicht was wir fein werben in einem Jahr, in einem Monat, in einem Tag. Es ift nichts gewiffer, ale bag wir über's Jahr nicht wieder fo wie heute bier gufammen fteben werden. Co wird bann ichon Mancher unter und hinübergegangen fein; es wird Mancher unter und fein Jahr mehr an feine Lebensarbeit zu verwenden haben. Godann muffen wir bie Natur biefer Lebensarbeit bebenken. Wahrlich, bies Werf unferes Lebens ift nicht beschloffen in ben taufend fleinen Pflichten und Arbeiten und Geschäften, in welchen wir ben Tag aus bem Tage und bas Jahr aus bem Jahre fortspinnen. Das find bie einzelnen fleinen Theile nur, in welche bie Gine große Arbeit unferes Lebens auseinander fallt, bas bilbet ben Raben nur, an welchem bie lofung unferer großen lebens:

aufgabe fich fortbewegt. Ihbem wir an febem einzelnen Tage unfer fleines Tagemert treu thun, follen wir bas Groke vollbringen, bag wir, nachdem wir burch Jesum Gottes Rinber geworden find, auch als Pflanzen Gottes zu Baumen ber Gerechtigkeit erwachsen, und uns als neue, beilige, volltommene Menfchen erzeigen. Das ift unfer Lebenswert, und was ift für folche Aufgabe ein Jahr! Und bennoch, ibr Beliebten, burfen mir biefe Lebensaufanbe nicht gur Seite legen um ber Rurge willen ber uns vergonnten Zeit. Babe ift's, unfer Leben gablt nach Minuten, von benen immer nur bie Eine Minute ber Gegenwart uns gehört; aber biefe Reibe von Minuten, die fich eine aus der andern erzeugen, machen und verandern unfer Leben. Wir Alle, Die wir noch übrig sein mögen, wenn bies Jahr bie Aabl seiner Minuten erfüllt haben wird — wir Alle werden bann andere geworden fein, und nicht blog fo, daß wir bann alter an Tagen geworden fein werden, auch nicht bloß fo, daß Mancher von uns bann freudevoll fein mag, ber beute leibvoll ift, und Mancher arm, ber beute reich ift; es mag und wirb auch bas Größere geschehen, daß unter uns Sünder fich bekehren. und Berforne gefunden werden, und Berirrte gurudtommen, freilich auch bag Leichtfinnige verloren geben, und bag bisber beile Gemiffen fich vermunden, und bag achtlofe Bergen fich tobesgefährlich vergiften in bem Laufe biefes Jahres. Denn. es ift mahr, was uns Salomo fagt: "es liegt Alles an der Reit"; und auf uns tommt es an, was Zeit und Jahre und Leben aus uns machen, ob fie uns verbeffern ober verschlimmern follen; es fommt auf die Art an, wie wir die jedes= mal gegebene Minute, bie gerabe fcwebende Stunbe nugen. Jebem hat Gott ein Biel gesteckt, Jebem hat Er bie Gestalt

seines Lebens vorgezeichnet, in welche er hineinwachsen soll; und Alles was an ben Menschen kommt, jede einzelne Stunde sammt Allem was sie an den Menschen bringt, soll dem Menschen in solcher Aufgabe ein einzelnes Stück, zu solchem Ziele ein einzelner Schritt sein. Bir aber stehen so zu dem Allen: ein Mensch kann eingehen in die Gedanken die Gott mit ihm hat, so kommt er an das Ziel; oder ein Mensch kann seinen eigenen Gedanken und seinem eigenen Willen lies ber solgen als Gottes Willen und Rath, so fehlt er des Ziels.

Wahrlich, Geliebte, wenn wir noch nicht fertig sind mit unserem Lebenswerk, und wissen doch nicht ob wir noch viel Zeit haben, wissen aber gar wohl, daß die Minute die Gott barreicht, genützt werden muß nach Gottes Rath, damit das Wert unseres Lebens an uns gefördert werde — da ist's gewiß das Rechte, daß wir am Neujahrsmorgen von guten Entschlüssen reden, und einen neuen Gehorsam in die Hand unseres Gottes geloben.

Das wollen wir denn thun. Wir wollen zuerst uns ansehen, unsere guten Entschlüsse in kurze Denksprüche fassen, und und für das neue Jahr eine Lebensordnung machen. Es mag sich dann Jeder heraus und zu herzen nehmen, was für ihn ist; und wer weise ist, mag sie alle nehmen, und auch alle halten. Wir wollen aber sagen vor allen Dingen: Neue Liebe zu dem alten Wort! denn das ist immer das Erste, wenn wir als die Pflanzen Gottes zu Bäumen der Gerechtigkeit erwachsen wollen, daß der Saame, aus welchem alle Frucht der Gerechtigkeit wird, der Saame des Wortes Gottes reichlich und täglich frisch auf unsere Derzen salle. Und weiter: Reue Gluth im alten Gebet! Denn das Gebet ist Beides, der Thau und die Wärme, die über das mit

bem Saamen bes Bories Gottes befruchtete Berg Lag und Nacht tommen muffen, bamit ber Saame fowelle im Bergen und feime und grune im Leben. Und noch weiter: Neuen Muth in dem alten Streit! denn wir wissen wohl, daß, wer in Gott und göttlichem Leben wachsen und fark werden will, täglich und ftundlich mit Fleisch und Blut, mit Welt und Wohllust und Sorgen zu tämpfen bat, und nicht nachlassen noch weich ober mube werden barf, weil Riemand gefront wird, er fampfe benn recht. Und baneben fiellen wir nech ferner: Reue Gebuld im alten Leib! beun wir miffen, bie Gott zu Seinen Pflanzen machen will, die bethaut Er mit Thranen, und es ift noch Niemand anders als burch viel Trübfal in's Reich Gottes eingegangen; aber die mit Thränen faen, werben auch mit Freuden ernten. Endlich aber faffen wir's Alles zufammen und sagen: Neuen Fleiß in ber alten Arbeit! und in folder Arbeit benten wir aufammen alle unfere Pflichten, all' Gebot Gottes über unferem Leben, unseren gangen Beruf an ber Welt und unsere gange Arbeit an unferem inmendigen Menfchen; bas Miles beugen mir unter unferen Gott und geben es 3bm bin, bas alle unfere Thaten Seinen Namen loben, Seiner Ehre dienen, Seinen Willen schaffen follen allein.

Wir wollen aber auch das neue Jahr ansehen, unsere guten Entschlüsse und Glückwünsche fassen, die wir über das neue Jahr sprechen und über seine Pfarten schreiben, und wollen so sagen: das neue Jahr ein freudig Jahr! freudig aber darum, weil wir aus Gott mit Gott gehen wollen zu Gott durch das ganze Jahr. Dann soll's uns eben gleich sein, ob das neue Jahr uns trübe ober heitre Logie in den Schoof schütten will. Es müssen ja wohl alle Stunden

und alle Dinge une Bringer emiger, feliger Freude merben, weil's unser Borsat ift, daß tein zeitlich Ding, tein Bohl noch Web und von ber Liebe Gottes fcheiben foll, und weil wir wiffen, daß alle Dinge Denen jum Beften bienen muffen, Die Gott lieb haben. Und barum auch: bas neue Jahr ein rührig, munter Jahr! rührig nemlich, weil wir Alles aus= richten wollen, was Gott an die Sand giebt, fraft ber Macht und Starte die Gott durch Christum reichlich und täglich barreicht. Und ba foll's benn wieber gleich fein, was Gott ben Berschiedenen Berfchiedenes ju thun giebt. Wohl legt Gott bem Einen Arbeit und bem Andern Leiben auf, aber es ift am Ende boch nur Gine Gebuld, welche bie eine leiftet und bas andere trägt. Und wohl giebt Gott bem Einen Biel und bem Andern Benig, aber so wird Er auch von bem Einen Biel und von dem Andern Benig fordern. Dur baß wir am Schluffe bes Jahres Alle wieder vor ben Berrn treten und bann wie ber Mann im Evangelium fprechen mogen: herr, Du haft bargereicht so viel Pfund, aber ich babe bausgehalten, und Dein Pfund bat gehn Pfund erworben. Und endlich: bas neue Jahr ein reiches Jahr! reich aber barinnen, bag wir durch bie Freudiafeit in bem herrn und durch ben Aleis in bem herrn auch in Seiner Gnabe voller und an Geinen Gaben reicher werden. Und auch bier foll's aleich fein, mit welchen Gaben bes herrn bu beine Geele fcmudft. Wenn's nur bes herrn Gabe ift, ber bu bich fleihigft, fo wird's ben herrn loben, bein leben retten und beine Seele gieren muffen, weil geschrieben ftebt: "Ein Reglicher hat seine Babe bon Gott, ber Gine fo, ber Anbere fo. Ein Jeglicher unter uns aber fleisige fich feiner Gabe, bag wir Alle miteinander binan fommen an die Bollfommenbeit Christi".

#### m.

Dber konnt ihr nicht mit gangem Bergen in bie glud= wünschenbe Rebe einstimmen und frohlich mit fagen: bas neue Jahr ein freudig, rührig, reiches Jahr? Freilich, es gegiemt uns ju fragen und ju zweifeln, ob wir bie guten Entschluffe, die wir ausgesprochen haben, auch zu Thaten machen werben? ob unsere Rraft auch reichen wird mahr zu machen mas mir Gott versprochen? Bir fteben nicht zum erften Male in der Neujahröftunde; und jebes Dal, dag wir einen Alte jahrsabend burchlebt haben, ift berfetbe une ein Bugprediger gewesen, ber und bezeugt bat, bag wir nicht an ben guten Borfagen geblieben maren, die wir am Neujahrstage vorber gefaßt hatten, ber une von verlornen Stunden gerebet hat, bie nicht zu Gottes Ehre verlebt, nicht an unfere Lebensaufgabe gewendet, fonbern vertandelt, verspielt, vergenbet murden, ach und nicht bloß von verlornen Stunden, auch von verwendeten, aber bofe verwendeten Stunden voll lebertretung, voll Schuld, voll Miffethat. Wie möchten wir uns felbft vertrauen, bag wir im funftigen Jahre nun eifriger, treuer, geiftlich ftrebfamer fein werben als in ben vorigen Rabren allen? Um fo weniger werben wir bas konnen, ba wir und nicht verbergen können und durfen, daß unfere vorigen Stunden eine lahmende Gewalt an uns üben. Denn wir wiffen's wohl: Gunde hat feste Seile, und wen fie einmal bat, ben balt fie, wenn nicht Gott ihn erlöft; Gunbe legt Berge auf die Seele und ihre Rrafte, und biefe Berge liegen brudent fdwer und fest, wenn nicht bie Onabe Gottes fie versent: Gunde bat ein icharfes Schwert, und wer Ganbe thut, ben verwundet fie, daß fein Menfc heilen fann, ba binten bie Reue und die Schmerzen und die Strafen und ber

Dob hinterbrein, und brechen bem Menfchen feine Rtafte. Wie follton wir Armen, wir armen beladenen, wir armen gebrochenen Menfchen leichten Muthes hinauseilen konnen in ein freudig, rührig, reiches Jahr?

Rein, Geliebte, mit unferer Macht ift's nicht gethan; Aber wir haben bas Gebet, bas, wo es uns felbft an Rraft gebricht, Die Bulfe fucht bei Gott. Und wie haben einen ewigen Sobenpriefter, ber, nachdem Er zu Gott eingegangen the immerbar por Gott fiebt und unfere Gebete por ben Bater traat, auf baf fie erhort werben um Geines Mamens wils len. Bir muffen noch einmal in unfer Evangelium gurudbliden. Da marb Sein Rame genannt Jesus", bas beift Seligmacher, Befland, Erlofer. Derfelbige Geliamacher bat Sein Blut für une vergoffen, bier im Evangelium querft und gulept am Rreug, bag wir bie Erlöfung batten in Geinem Blut; berfelbe Seligmacher hat jene Seile ber Gunbe gerfichnitten, und die Laft ihrer Strafe von unserem haupt genommen, auf bag wir frei im Glauben berantreten und felig fprechen burfen: Gottes bulb und Christi Blut machen allen Schaden gut. Und berfelbige Seligmacher ift dem Befet unterthan geworben und hat es gang erfüllt, hier im Evangelium zuerft und bann burch Gein ganges leben bis gum Gehorfam am Kreuz, auf daß Er genug thate für uns Alle; Er hat vor Gott bargeftellt bas Bild eines gerechten und vollfommenen Menschen, und bat in 3hm Gelber einen ewigen Brunnen alles Guten und aller Gerechtigfeit eröffnet, bag wir berantreten und freudig fprechen burfen: hier find alle Gaben jum Guten, bier ift alle Rulle ewiger gerechtmachen= ber Rrafte, bier ift ber Brunken aller Belebung, bier wollen wir berantreten und schöpfen und trinfen.

Geliebte, burch fold Bort und Epangelium ift ja ber Reujahrstag ein großer Berföhnungs- und Gnabentag. Da rechnen wir armen Menfchen unfer Schulbbuch nach, und bangen um die fommenden Tage, um ihre neuen Bersuchungen, und um ihre neuen Gunben; aber zwischen Die Gebanten bes Gewiffens, bie fich untereinander verflagen um bas Borige und mit einander forgen um das Runftige, tritt der selige Jesusname, ber vorgebende und helfende Gnabe verfpricht in Dem, ber für und genug gethan bat. Go wollen wir benn in biefem Ramen berantreten und beten, und Alles, was an Reue und Borfas, an Bunfc und Bergagen, an Boffnung und Ameifel beute burd unfere Bruft giebt, vor unfern Gott und Bater tragen, ber Beibes vergeben und belfen tann und auch will in Jesu Ramen; wir wollen erft abbitten unferes gangen alten Lebens halber, und menn wir benn Eroft und Bergebung ber Gunben empfangen haben. wollen mir und und Alles ber Bufunft balber burch unferen Sobenpriefter unferem Gott befehlen.

Du treuer und gnadenreicher Gott, Du Bater Deiner Kinder, Du Geber alles Guten, wir zählen vor Dir alle unsere Jahre, und alle Gnaden, die Du in der Reihe unseren Jahre mildiglich an und gethan hast. Derr, Du hast geseschaften und erhalten, Du hast gerettet und erkist, Du hast dem Leibe Brod gegeben, und heil ver Seele, Du hast vom Geswissen die Schuld genommen und von den Augen die Thränen, Du hast gethan und gegeben, behütet und abgewendet mehr als wir bitten und verstehen. — herr Gott, Dich loben wir, herr Gott wir danken Dir! Aber alle Deine Güte ist eine Gtachel in unserem Gewissen, Deine Teene sagt und daß wir. Dir nicht treu gewosen, und Deine Liebe sagt und daß wir.

Dich nicht geliebt. Barmbergiger Gott, nemm an bie Bitte von unserer Roth, neige Dein Ohr ju unserer Beichte: Beis liger, allwiffenber Gott, wir befennen wie mit Einem Mund vor Dir, bag wir Rleifch fint, Dein beiliges Gefes übertreten und wider Dich gefündigt baben mit Worten und mit Berten, mit Berg und Ginn und Gebanten. Aber alle und fore Gunben thun uns von Derun leid und reuen und febr, und in recter Burcht unferes Bergens fommen wir ju Dir; Nopfen an die Thur aller Gnabe, und bitten Dich: um Dein nes lieben Sohnes willen, an ben wir festiglich glauben und auf den allein wir alle unsere hoffnung seben, vergieb und unfere vorige Sande, nimm und in Ihm wieder an zu Deinen vechten Kindern, und rufte uns durch Ihn aus mit Deinem beiligen Geift, daß wir und reinigen und beiligen und nicht verloren werben. Du Gatt ber Gnaben, lag und wiebet Arende und Wonne boren, erquide die Gewiffen wieder die Du gefchlagen baft, und ichente und bad Wort ber Bergebung und ber Gnaden, bas Du uns gemacht haft in Christo Refu! -

Wir kennen aber Dein Wort, das Dein Sohn und bringt: "Deine Sünden find dir vergeben!" Darauf vers baffen wir uns fest, glauben's treulich, und sprechen: Amen, das ist gewißlich wahr, Amen!

Und nun, da wir wiederum frei und kindlich sied gegen Dich, legen wir Dir, Du Bater unseres herrn Jesu Christi und unser Bater, alle unsere Zukunft getrost in Deine Sände. Du wirst bestern, Du wirst helsen, Du wirst behüten, Du wirst trösten. Hände, die wieder heilig geworden sind, heben wir zu Dir auf ohne Zorn und Zweisel, und mit Lippen, die wieder rein geworden sind, besehlen wir Dir Alles das.

und theuer ifte: Mir betten Dich filr Deine beilige Rieche bie Gemeinde ber Gläubigen bie Du Dir erkauft haft mit bem Blute Deines Sohnes, Dein Bolf bas Du Dir aus allen Zungen sammelft. Sag Dein Bort in ihrem Munbe nicht verftummen, nimm Deinen beiligen Geift nicht von ihr; lag ihr Licht nicht verlöschen und ihren Leuchter nicht fürgen; fülle ibre Diener mit Zeugengeift und ibre Glieber mit priefterlicher Treue, baue ihre hallen weit und machig, gine fie mit Gaben reich und prächtig; halte bas Schment bes Glaubens in ihrer Sand, verflegle auf ihren Lippen bie Babrbeit, fcmude fie mit Sitte und Bucht, miet ibrem Streite ben Steg: lag fle burch bas Toben ber Roller fabren wie ein Schiff, tangend auf ben Meeresmogen, aber erhalte fie bei bem Ramen Deines Sohnes, bei Seinem Areng Bort und Geift! Bir bitten Dich für unser Baterland; unfer von Dir gefegnetes Baterland. Segne und bebute seinen Alieften, und lehre feine Angen, alle Tage auf bas Bort "Bon Gottes Gnaben" ju fchauen, bag es ihm Areft und Licht und Trost und Sporn und Furcht und Muth und Maag und Luft fei; fegne und bebute alle feine Obrigkeiten, und lebre fie bebenken, bag fie an Gottes Statt find, bamie fie benten und ihnn was recht ist; segne und bebüte alle seine Stände, Werke und Nenner, Gater und Geolen, unfer ganges Reißiges Leben, und labre uns Alle erkennen, bag es Alles Dein Gefchenk und Gabe ift, damit wir Doin! Pfund verginfen in einem frommen, fleißigen Geben. Wir bitten Dich für biefe unsere Stadt und Gemeinde, die Du Dir um bies haus gebaut haft. Lag Dir, Du treuer Gott, unfere Häufer befohlen fein daß Du davinnen wohnest, unsereisthem bag Du fie beiligft, unsere Kinder bag Du fie zw Deineit

Kindern macheft, unser Wert und Nahrung daß Dein Wille geschehe, unsere Leiden und Freuden daß sie uns zu Dir ziehen. Wir bitten Dich für uns Alle, Groß und Rlein, Hoch und Niedrig, Reich und Arm, Alt und Jung. Erfreue uns mit Deinem Gut, bewahre uns vor dem Uebel, hilf uns im Leben und im Tod; und was Du uns auch besscherft, behalte uns an Deiner Hand morgen wie gestern, daß wir das Ende unseres Glaubens, der Seelen Seligkeit davon bringen durch Jesum Christum Deinen Sohn und unsern herrn. Amen.

## XIV.

# Behalten am Renjahrstage, 1853.

Lob und Ehre und Beisheit, und Dant und Preis, und Rraft und Stärke sei unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 2, 21 ift abgedruckt vor der breizehnten Predigt.

Unfer heutiges Evangelium ift furz, von wenig Worsten; und Neues giebt es uns auch nicht: Es giebt uns ben Ramen, ber über alle Namen ift, welcher uns, Dant sei Gott, ein bekannter Name ift.

Aber die Gefühle und die Gedanken und die Sorgen, mit denen wir in die Neujahrsftunde getreten sind, sind auch wohl nichts Neues, Geliebte. Die Jahre schwinden, und die Dinge wechseln, und ein Jahr hat ein anderes Kleid, bald ein lichteres, bald ein düstereres an, als das andere. Aber der Grund der Dinge bleibt in allem Wechsel der Jahre dersselbe. So bleibt auch die Wirtung, die solcher Wechsel auf das Derz hat, dieselbe. Es scheint wohl manchmal, wenn

din Jahr babin ift, ale mare es fo techt fill und friedlich babin gegangen, und batte nur barmlofe Stunden gebabt: wenn man aber recht nachbenft, fo ift's eben auch Dube und Arbeit gewesen, und es bleibt barnach Richts, als bag man an seinem Abend bie Sanbe barüber faltet und mube fpricht: "Bis hieher bat ber Berr gebolfen"! Go icheint's auch wohl ein ander Mal um ein hingegangenes Jahr, als ware es ein herber und schwerer Beg gewesen, wo Stein an Stein und Trummer an Trummer und Grab an Grab gelegen batten vor bem muben und munben Ruft. Wenn man aber recht jufieht, fo find boch wieder fo viel Engelhande bagewesen, die uns barmberziglich über Rels und Stein geleitet baben, und zwischen ben Trummern und zwischen ben Gräbern fcheinen fo viel fille Blumden gottlicher Freude und göttlichen Troftes hindurch, dag wir am Ende aller gehabten Roth vergeffen und mit Danten fagen muffen: "Bis bieber bat ber Berr geholfen"! Und wenn wir benn Alles überrechnen. Geliebte, fo ift am Enbe ein Jahr wie bas anbere und eine Neujahrstunde wie die andere, und das Menschenberg ibut alle Neugabr Ein und Dasselbe, bag es fic anfieht, und fieht feinen Weg an, blidt rudwärts, wie wieberum ein Stlick Leben babin ift mit seinen Sorgen und mit feinem Segen, mit feiner Laft und mit feinem Frieden, und blidt vorwärts, weil, was ba kommt, boch nicht gewiß ift. Und wenn bann bas berg ein wenig ernftet als gewöhnlich ift und ein wenig Besinnung hat, so kommt auch noch ein britter Gebanke bingu: bag ja in bem gangen hingeganges nen Jahr teine Boche, und in teiner Boche ein Tag gewes fen, bie gang gemefen maren, wie fie gefollt, bag fie in Gott bewahrt und obne Sould geblieben maren; fo bag benn

nach Allem noch durch bas Gewissen bie Mage bebt; mis nicht bas neue Jahr ein Bergelter werden müsse Dessen, was wir im alten versehlt? Das ist am Ende, Geliebte, bas ewig Eine und Selbe, was an jedem Altjahrsabend und Nicisjahrsmorgen durch die Seele des Menschen zittert.

Da wird aber auch für die alte, immer gleiche Neusjahrskimmung das alte, immer gleiche Neusahrsevanges lium gehören. Und wir wollen bedeuten, daß alte und erprobte Mittel immer besser sind, als neue und unsichere; und wollen gern auch heute wieder mit unsern aben Weusjahrsgebanken in das alte Reujahrsevangelium blitten; damit es uns mit dem alten Neujahrstroft verforge.

Unfer Evangeltum ist reich an Inhalt, ob es wohl kurz ist: es giebt uns zuerst Beispiel und Borgang, wie Gott ber herr mit Seinen Menschen handelt; weiter ist's auch Predigt, Berkündigung, nämlich Predigt bes Namens Jesu, dieses Ramens voller Gnaden, dieses allertröstlichsten Namens; endlich berichtet's auch Thatsachen, die Thatsachen, daß vieses Derr Jesus für uns ist unter das Geset geihan, und hat Sein Blut für uns vergossen, damit wir eriöset von der Sünde Gewalt in Gottes Liebe und in Gottes Frieden leben könnten. Und das dient Alles auf's Beste und Rächste zum Reujahrströst.

I.

Wir halten uns aber zuerft an ben Borgang in unserni Evangelium. Der giebt uns ben großen Troft, Geliebte; bag unfer Gott flets Gutes und bas Allerbefte verfiehr fite Seine Menschenkinder, und daß Er's dann auch burchzuftlige , ren weiß wider der Menschen Gebanken und wider ihr Rirchten und Sorgen, daß es immerbar geschehen und kommen wuß nach Geinem anabigen Rath und guten Billen. Raffen wir nur ben Aufammenbang unferes Evangeliums in Muge: Gott batte Seinen Menschen und Seinem Bolf lange guvor, "ebe benn ber herr im Mutterleibe empfangen wurde", feit Jahrhunderten versprochen, bag ber Welt ein Seiland und Setiamacher tommen foste aus Jorael's Bolf, aus David's Stamm, in Bethlebem's Stadt, ein machtiger Ronig und Retter. Satten Menfchen mit ihrer Rechnung bas Wort überschlagen, die hatten gebacht: folch groß und mathtig Wort muffe fich erfüllen in jener Zeit, ba Ibrael ein großes Reich war, ba David auf dem Throne faß, ba Bethlehem eines großen Ronigs Stadt war. Dag es fommen follte, ats Israel in ber heiden Gewalt lag, als David's Königs= haus herabgetommen, als Bethlebem die fleinfte unter ben Stabten geworden war, daß ber große Ronig und Retter Seinen Anfang haben follte auf ber Wanderung in einer Berberge, in einer Krippe liegend und in Windeln gewidelt bas hatten Menfchen nimmer berechnet. Aber Gottes Gebanten, bas fei ewiglich gepriefen! find nicht ber Menfchen Gebanken; Gott fab bie Maria an und ben Joseph, bie es werth waren, weil fie fromm waren. Gott fah ben Simeon an, beffen atte Augen nicht einschlafen wollten, fie batten benn ben Beiland gesehen, Gott fah bie alte Sannah an, bie nicht von feinem Saufe tam Tag und Racht, Gott fab bie armen Sirten an, bie über ihren Seerben in ber Racht aufblidten ju feinem Stern; bas fab Gott an und nicht ber Menfchen Berechnung nach ber Welt Schein, und gab ihrem Glauben wider der Menschen Gebanten und wider det Well Schein ben belland und Sein Seil in ihren Schoof und in ihr Derg. Und wir follen wieberum ansehen, was ba Gott

geshan hat, und wie Er mit Geinen Menschen handelt, und sollen barans lernen: Gott sieht den Glauben an, Gott sieht das Bertrauen an, das Menschen zu Ihm und Seiner Gute haben, und bei welchen Menschen Er solch Bertrauen sindet, denen erweiset Er Sich zu aller Stunde als ein Gott, der Wunder thut, der ihnen Geine Engel sendet, der in ihren Geschicken Seinen Jinger, Seine Hand hat; und sollen so, was das Evangelium uns vorsührt, nehmen als ein ewiges Zeichen und als ein sestes Siegel auf das Wort: "Alle Dinge müssen Denen zum Besten dienen, die Gatt lieben".

Und das ift ja gewiß das allernöthigste und das allertoflichfte Bort jum Reujahrstroft. Das Menfchenberg für fich allein, wenn's nicht leichtsinnig ist, lebt immer in bet Aurcht: bas rechnet bie fünftigen Dinge aus nach benen, bie gemefen, banach, wie fie fich folgen nach ber Ratur; bas mißt bas fünftige Jahr nach bem alten: ift bas alte voll Leins gewesen, so muß bas neue voll Thranen fein; und ift bas alte voll Sonnenschein gewefen, fo mochte bas neue voll Regen fein; und ist bas alte voll Gunden gewesen, so muß bas neue voll Strafe fein; benn leib und Thranen, und Sonnenftbein und Regen, und Gunbe und Strafe folgen einander noch ber Ratur. Go rechnet bas Menfchenberg und tann's nicht anders. Aber wir Chriftenmenfchen haben eine andere Rebre, fo baben wir auch eine andere Rechnung. Wir Chriftenvoll haben gelernt und aus Seinen Thaten erfahren, bag unfer Gott ein Gott bes Bunbers ift; wir find auch felbft jum Chriftenvolf burch Bunber geworben, benn Bunber war's und nicht Lauf ber Natur, als Er uns in ber Taufe aus Menfchenkindern ju Geinen Rinbern machte; und wenn wie

seitebem bewahrt geblieben sind und Treue gehalten haben, wer wenn wir vom Fall wieder aufgestanden sind, so ist's auch Sein Arm voll Bunder gewesen und nicht wir selber. So rechnen wir nun auch nicht nach dem Lauf der Ratur, auch nicht nach ums; aber wir rechnen auf unseres Gottes Wunder, auf die täglichen Wunder Seiner Liebe, und wissen, daß, wenn's auch dunkel aussieht am Abend des alten Jahres, wenn auch lebles drohen möchte nach Menschengedausen, boch unser Gott schon schaffen kann, daß bennoch Gutes kommen muß, daß Er hineingreisen kann in unser Geschick mit dem Arme Seiner wunderbaren Liebe, und zerreißen die Folge der Ratur, damit die Racht Licht werden muß, und wär's selbst die Nacht unserer Sünden; denn wir haben Sein theures Bort: daß "alle Dinge müssen Denen zum Besten dienen, die Gott lieben".

Freilich, Gekiebte, hat das Wort guter Berheisung auch seine Bebingung: "Denen, die Gott lieben", spricht es. Desnen die Gott nicht lieben, müssen nicht alle Dinge zum Besten dienen; Denen müssen vielmehr oft die allerbesten Dinge zum Allerschlimmsten gerathen, denn wenn ein Mensch ohne Gott dahin geht in allem Segen, Lust und Reichthum, so wird ihm das Glück zum Uebermuth und die Lust zum Fallstrick, und er geht unter mitten in seiner Fülle. Ber hingegen Gott lieb hat, der hat daran eine Bewahrung vor allem Uebel, denn das Gute der Liebe Gottes wiegt alles Kebel auf, auch vor dem Unglück, denn es legt ihn nur sester und wärmer an das Herz seines Gottes, auch vor der Angst, denn Gottes Liebe wörste, auch vor der Angst, denn Gottes Liebe warnt, selbst vor der vollbrachten Sünde, denn Gottes Liebe warnt, selbst vor der vollbrachten Sünde, denn wenn er sein herz wieder zu Gott sindet, so wird er er-

ithreden por feiner Gunben Uebermang, und wird umtehren, und Gott wird ihm helfen jum Seil. Es muß fich immer finden mit bem Bort, daß "Denen bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen", und wir follen uns froblich barauf verlaffen: Es ift in unferm Leben teine Berwidetung fo angflich, und fein Schabe fo fdwer, und feine Beforgmit fo groß, und fein Berluft fo unerfeglich, ce muß eben boch für und ein allerbestes Enbe nehmen - so wir anbers Gott lieben und recht bebenfen, mas Gott lieben beiftt. Das ift nicht gethan mit ein wenig frommem Bergen, ober mit einer Stunde ichmarmenber Gefühlsseligkeit, sonbern Joseph und Maria zeigen's und: die thaten mas Gottes Gefet befahl, die lebten ber Gerechtigfeit, und gingen ein in Gottes Bege. Das ift biejenige rechte Liebe Gottes, Die uns zu Reujahr bie Berficherung giebt, bag und alle Dinge werben zum Beften bienen muffen, wenn wir Gottes Willen thun, wenn wir ansehen was Gott mit uns vorhat und Seiner Beifung nachleben, wenn wir mit berg und hand und Leben in Seine Wege eingeben.

### II.

Und da kommt denn auch unfer Evangelium wieder, Geliebte, und nennt uns auch den Weg, auf welchem unser Gott uns Alle haben will, damit Er uns alle Dinge konne zum Besten wenden; es zeigt uns diesen Weg, indem es uns Den nennt, der der Weg ift, indem es uns den heiligen Ramen Jesu giebt.

Unfer Reujahrsfeft, Geliebte, ift unfere herrn Namensfest; mitten in unfere Neujahrsgebanken und Neujahrsforgen Klingt won Engelslippen getragen ber fille friebensreiche Name

hippin; und wäre es nichts barum als der Name, der Name fcon wäre ein lieber alter Areund und auter Bealeiter, gern mitsunehmen in bas neue Jahr. Wo mare in Dein Leben ober in meines Etwas bineingetreten, bas an unfer Berg agariffen batte mit Luft ober mit Rummer ober im Schred. bas nicht unfer Mund ein "berr Jesus" bagwischen pber bazu gesprochen batte? Go ift ja ber Name mit unferm Leben verwachsen, ein alter Freund geworben und ein auter Beleitsmann, an dem viele Erinnerungen bangen. wir aber fold "Berr Jefus" nicht gebankenlos gesprochen baben, wenn unfer Berg babei mar, ale unfere Lippen "Berr Befus" fagten, ba werben wir noch Befferes miffen, ba wird's nicht gefehlt baben, bag auch ber Gerufene bei une geftang ben batte in folder Stunde, um an und Sein Jesusamt gu thun. Denn es ift mit biefem Namen mehr als ein Name, und wir muffen weiter feben, mas in bem Ramen ift.

Menschemamen sagen nicht, was in dem Menschen ift, benn sie sind von Menschen gegeben, und Menschen wissen nicht, was in den Menschen ist. Aber der Rame Jesu ist von Gott gegeben: "welcher von dem Engel genennet ward"; darum was der Herr heißt, das ist Er auch, und wenn Er Jesus heißt, das will sagen: ein Erretter, ein Gelser, Einer der aus Banden und Bedrängnis heraussührt, — so sollen wir an solcher göttlichen Ramensgebung wissen, daß Gott uns diesen Jesum zum Erretter und zum Führer: gegeben haben will, daß dieser Herr Jesus unser Issua sein sall. Denn Issua und Iesus ist der nämliche Name, und jener andere Issua, der das Boll Israel aus der Wüste führte, sie im Kampse leitete und sie in das Land brachte, das ihnen vors heißen war, ist laut der Schrift ein Borbild unseres Herrn

Josus. Gelitbte, es ift oft genug unfer leben in ber Bolt einer Banberung burch bie Bufte verglichen worben, und es ift auch eine folde: man tommt schon auf folde Bers gleichungen am Reujahrsmorgen. Sind wir boch Pilger in ber Belt und Gafte auf Erben! haben wir boch bier feine bielbende Statte! Bebt's bod immer weiter und weiter obne Raft, daß auch feine Thrane bleibt, und feine Roeude bauert; und es geht boch nicht immer vorwärts, aft auch rüdmärts, oft auch bin und wieber, wie mit Jerael in ber Bufe: und baneben gilt's, bes Tages laft und bise au tragen; wie Israel in ber Bufte; und manchmal gebricht's auch an Glien und Trinfen, wie Jorgel in ber Bufte; und Uebertretungen femmen auch vor, wie bei Israel in ber Bufte. baben wir auch ein Land ber Berbeigung und ein befferes als Israel, benn wir wiffen, bag wir ein ewiges Baterlanb haben und nach Diefer Zeit ber Trübfal bei Gott in Seinem ewigen Saufe fein merben. Ach, wenn wir nur erft ba maten! wenn nur unfer Ruf nicht fo oft verirrte von bem Bege, ber in die mabrhaftige Beimath führt! wenn nur nicht bas mühlelige Leben bas liebe Bild jener Seimath mit feinem Treft und mit seiner hoffnung so oft vor unseren muden Augen verhüllte! Aber barum fommt nun eben unfer Evangelium in diese Neujahroftunde, wo es gilt, einen neiten Schrift ju thun auf ber Banberung, und ruft und ju, bag unfer hert Jefus unler Jofua fein foll: Derfelbige foll uns berausführen aus diefer Bafte bes Lebens, foll uns belfen Geinen Rampf und Streit befteben, und foll und endlich in bas ewige Baterland bringen. Und noch mehr muffen wir bingu nehmen: ber reiche Rame Jesu, ber uns Rettung von ber Belt und Gieg im Leben und eine ewige Deimath wers

spricht, ver Rame "ward genannt", ber ist bekannt gegeben, der ist offenbar gemacht, auch und ist er verkündigt und gespredigt; ja und nicht bloß verkündigt ist er uns, sondern auch beigelegt, denn von Christo heißen wir Christen. Tragen wir aber Seinen Namen, so sind wir auch Seine Erben; das ist Ordnung in der ganzen Welt, daß, wessen Namen ich trage in Kindesmeise, dessen Erbe din ich; so sind wir also Erben Jesu und durch Jesum Gottes Erben.

Das ift's mit dem Namen Jefu, Geliebteste, nicht blog baß es ein lieblicher und friedlicher Name ift, sonbern bag es ein reicher Rame ift, in bem bie bochften Guter alle, bie Errettung aus ber Belt, ber Sieg im Streit bes Lebens, und bie Beimführung in's rechte Baterland beschloffen und und beigelegt find, fo bag alle biefe Guter unfer find als ber Erben. Bir haben alfo an biefem Erbenverhältnif aunachft noch ein Siegel mehr auf unseren erften Reujahrstroft, bag une alle Dinge jum Beften bienen muffen, benn wenn wir in Jesu Gottes Rinber find, wird Gott Seine Rinder verlaffen? wenn wir burch Jesum Gottes Erben find. tonnen Gottes Erben auch arm werben und verberben? wenn ber herr Jesus unfer Josua ift, tonnen wir bann auch umtommen in ber Bufte? Aber wir baben freilich auch eine Beifung baran für unfern Weg, benn find wir Erben, fo find wir and Rinder, und find wir Rinder, fo find wir auch Geborfam fculbig von gangem Bergen. Es ift überbem mit bem Geborfam Christi ein gang bestimmtes Ding: Christo geborfam fein beißt mit Befu fterben und mit Befu auferfteben, bas beißt ben alten Menschen an fich ertöbten und angleben einen neuen Menfchen, bas beißt abtreten von ber Ungerechtigkeit und in einem neuen leben wandeln. Go

weisen wir benn unsern Weg, Geliebte: wir sollen nicht biest Reujahrssorgen haben und Neujahrswünsche und Neujahrsschoffnungen und Neujahrstroft, wir sollen auch Neujahrsgehorsam haben; wir sollen die alten Stinden nicht wieder mit herüber schieppen in's neue Jahr, sondern abtreten von der Ungerechtigkeit, brechen mit dem alten Leben und Wesen, und im neuen Jahr auch in einem neuen Leben wandeln und einem neuen Gehorsam erzeigen; und dann will's Gott auch nicht fehlen lassen an Seinem Wort, daß "Denen, die Gott lieben, alle Dinge miljen zum Besten bienen."

IIL

Da soll benn auch Reiner unter uns fagen, er toune bas nicht, und fein leben fei nun einmal fo verwickelt in bie Uebertretung, daß er auch nicht mehr beraus tonne, er muffe nun weiter und weiter auf bem argen Beg, benn feine Gunbe und feine Schwachheit fei gur Rette geworben an feinem Auf. D, folche bange Gebanten tommen auch am Alte jahrsabend und am Neujahrsmorgen; und es hat Mandet beiber Grundes genug bazu. Und boch sollen folche Sorgen nicht an und fommen, welche nur Denen giemen, bie feine hoffnung baben, bie nicht wiffen, an wen fie glauben. Much biefen: Gorgen begegnet unfer Evangelium, und zwar wit der Thatsache, die es erzählt: daß das Kindlein Jefich beschnitten wurde. Das verstehen wir erftlich mit ber Epistel bes Tages babin: bag ber herr Jesus Chrifins ift unten bas Gefen gethan worden, daß Er in unfer armes Meine schenleben gekommen tit, und ift gehorsam geworden aller göttlichen und menschlichen Ordnung, und ift in Willem ohne Gunde erfunden worden, Das hat Er aber Alles gettem,

wie wir wiffen, bamit Er auch uns gehorfam machte und gut, und uns die Rraft ber Gute gabe.

Wir verstehen bie Thatsache aber auch so, wie bas Reujahrklied in unferm Gefangbuch sie nimmt, wenn es fingt: "beut gabit Gott fein erftes Blut", und feben barin ben Anfang Deffen, bas fich erfüllt bat in Seinem Leiben und Sterben, bag Er nemlich bas Opfer für unsere Gunden geworden ist, und uns von Schuld gewaschen bat mit Seinem. Blut. Bir seben bemnach schon bier in biesem Evangelium, schon an dem Kindlein Jesus, daß wir an 3hm einen Seiligmacher haben, ber gut gewesen ift bamit wir gut wurden, bag wir an 3bm einen Mittler baben, ber für unsere Soulb geftorben ift, daß wir am 3hm einen ewigen Sobenpriefter baben, ber immerbar vor Gott ftebt und bittet für unfere tag-Uchen Gunden, bamit fie uns vergeben werben. Und barum ware es nun auch Unrecht, und Undanf mar's gegen bas Berbienft unferes herrn Jefu, wenn wir uns am Neujahrsmorgen binftellen wollten, flagend um unfere Gunden und fprecent: wir fonnten boch nicht los von ihnen, und wir Winnten boch nicht bin ju Gott. Sonbern wir follen ben Beiligmacher anfeben, ber bie Menschen aufwedt jum neuen Beben, wir follen auf unseren Erlofer bliden, ber für uns ges forben ift, wir follen und in unferer Bewiffensangft und in ber Kurcht um unsere Schwachheit an unseren Sobenpriefter balten, ber nicht mube wird, und vor Gott zu vertreten. Richt zu dem Ende, daß wir leichtfinnig über unferen alten Gunben binübergingen ju neuen Gunben, bas fei ferne! aber bamit wir trop unferer Sunden an Gottes Gnade glauben. bamis wir unseren Frieden mit Gott machen. Und wenn wir fo unferen Frieden mit Gott gemacht haben burch Jesu Blut,

bann sollen wir ohne Zweisel und ganz getrost als die verstrauenden Kinder unsere hände zu Ihm ausheben und bitten um heiligungsträste; und aus der Krast, die dann Gott ohne Frage durch denselben Jesum darreichen wird, sollen wir brechen mit dem ganzen alten Menschen, einen neuen Gehorssam anfangen, und also fröhlich und getrost in's neue Jahr gehen mit der gewissen Zwersicht, daß "Denen, die uswersicht, daß "Denen, die usspecket lieben, alle Dinge muffen zum Besten dienen." So seiern Christenmenschen ihr Neujahr.

Ober wollte noch Jemand meinen und sprechen: aber fein Leib und feine Roth feien boch ju groß, als daß fie weichen könnten bei all bem Troft — ba wollen wir boch noch einmal in bas Evangelium bliden und bebenten, wie bas Kindlein Jesus, als es acht Tage alt war, so arm und Nein und gering gewesen ift, und wie unfer herr auch alfo geblieben ift, so lange Er im Fleische mar. Wer unter une mare arm, und ber herr mare nicht noch armer gemefen, als ber nicht batte, wo Er Gein Saupt bintege! Wer unter une hatte ben Bedfel bes Schidfale erfahren, und bet herr hatte nicht viel Barteres erbulbet, ba fie 3hm beute Sofianna riefen und morgen freuzigten fle Ihn! Ber unter und ware von Menfchen verfolgt, und ber Berr mare es nicht noch mehr, ba fie Ihn schlugen und höhnten! Wer untet und ware in ber Angft gemefen, und ber Berr batte nitht noch Schwereres getragen, ba Sein Schweiß war wie Blutstropfen! Und doch bat Gott 3hn erhöht und hat 3hn einen Ramen gegeben, ber über alle Ramen ift, und Er ift jun Bater gegangen, ba Er auch figet ju Gottes rechter Sand. Das Er aber vorangegangen ift, bas ift Er für uns vorangegangen, bamit Er uns Alle nach fich giebe, Alle

vie an Seinen Ramen glauben. Alle die da selig werden, mussen durch die Trübsal der Zeit und durch die viel größere der Reue; aber zu seiner Zeit werden sie Alle zur Berrlichkeit erhoben werden gleich Ihm. Darauf sollen wir unsere Neusahröfreude bauen: die Jahre schwinden und die Geschicke wechseln, der Mensch blüht auf wie eine Blume und welkt dahin wie das Gras; alle Herrlichkeit des Menschen und der Welt ist wie ein Nebel vor der Sonne; aber die Gott geschenkt sind in Christo Iesu, die haben da drüben einen ewigen Hirten, der sie treulich aus der Welt des Todes in die Welt des Lebens sammelt, und wenn sie eine kleine Weile dahin gegangen sind in der Zeit und in der Trübsal, da werden sie durch Jesum bei Gott sein ohne Zeit, das ist gewißlich wahr. Amen!

# Behalten am Sonntage nach Weihnacht, 1852.

Lieber himmlischer Vater, ohne dessen Richts werten noch gedeihen mag, wir danken Deiner großen Barmsberzigkeit, daß Du Deinen lieben Sohn gesandt hast, wie in unseren herzen so in unseren häusern zu wohnen durch Sein heiliges Wort; und wir bitten Dich herzlich, verleihe uns, unseren häusern also vorzustehen und also in benselbigen zu leben, daß sie allezeit als rechte Pflanzstätten Deines Wortes und als rechte Werkstätten Deines heiligen Geistes vor Dir erfunden werden mögen, durch unseren herrn Jesum Christum, in bessen Namen wir auch beten:

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 2, 38-40 ist abgebruckt vor ber elften Prebigt.

Es ist der Rath Gottes, Geliebte, daß der Sohn Gottes in die Welt kommen muß, wie unser Einer: Er wird geboren vom Weibe, Er liegt in der Rrippe als in der Wiege, Er ift ein Kind in einem menschlichen Sause und den Eltern unterthan, und also wächst Er auf, bis Er ein Mann wird und die Werke thut, die Ihm Sein Bater gegeben hat. Wir

wiffen aud, wie bas mit bem gangen Bert unferer Erlöfung jufammenbangt, daß ber Gobn Gottes werben und aufmachfen muß, wie unfer Giner: bamit unfer ganges Leben und Werben und Bachsen burch Ihn geheiligt murbe. Und so geschieht's benn, bag Alles, mas wir von dieser Rindbeitegeschichte unseres herrn Jesu miffen, von fo großer Bichtigfeit für une ift. Es ift bem Umfange nach nur menig, mas unfere Evangelien und aus ber Rinbheit bes Beren ergablen; es find eigentlich nur brei Ergablungen, nemlich erstens die Erzählung von der Geburt des Herrn, und jene andere, wo Er als Rnabe mit ben Eltern nach Berusalem jum Tempel fommt, und bazwischen biefe, die mir heute gelesen haben. Aber biefe Erzählungen find nun auch rechte Rernftude bes Evangefiums und rechte Samenforner bes Beilwortes, aus beren jebem eine Belt driftlichen Lebens bervorgewachfen ift.

Wir lassen natürlich heute bie anderen Erzählungen, die andere Tage haben, und bliden tiefer in die heutige hinein, fragen sie turz, was sie uns biete, und sinden's auch bald. Offenbar stellt unser Evangelium uns zwischen das Kind Jesus und Seine Eltern sammt derselbigen Freunden, den Simeon und die Hanna, also in die heilige Familie hinein; und wir kommen unwillkürlich auf die Frage: hat nicht offens dar sedes christliche Haus, sedes Haus, dessen Glieder Christensleute sind, denselben Ursprung und dieselbe Stellung und diesselbe Ausgabe, welche die heilige Familie hier hat? Wird nicht ein Haus der Menschen nur eben dadurch ein christliches, daß ihm dasselbe geschieht, was hier dem Joseph und der Maria geschah, nemlich daß ihm Christus von Gott gessentt, von Gott vertraut wird? daß Ehristus in das Haus

bineingeboren wird burch Gein Bort und Bohnung barin macht? und bat nicht jebe driftliche Mutter biefelbige Oflicht wie die Maria, nemlich baß fie Chrifti und Seines beiligen Lebens in ihrem Dause pflege und warte? und bat nicht jeber driftliche Hausvater bieselbige Pflicht wie Joseph, nemlich bag er bem herrn Chriffus Obbach und Schut in feinem Saufe gebe, zu Rus und Arommen aller Derer, welcht feines Saufes Glieber find ? und bat nicht jebes driftliche Saus biefelbige Aufgabe und Bestimmung wie blefes bier, nem= lich daß Chriftus barinnen machse und ftart werbe und mächtig. barinnen eine Gestalt gewinne und zunehme? - Minbestens, Geliebte, hat's bie Rirthe Chrifti immer fo begriffen, und bie driftliche Runft und die driftliche Dichtung haben's immet gewußt, und haben's in viel taufend Worten und Formen ausgesprochen und bargebilbet: bag bie driftliche Kamilie bas rechte Ur= und Borbild aller driftlichen Baublichkeit fei.

Wir werden also ohne Zweisel den Sinn unseres Evangeliums treffen und und selber in Gott und in unserm Bernse stärken, wenn wir einmal alle die einzelnen Züge, die unser Evangelium in seinen Personen und in den von ihm bestichteten Umständen und darstellt, zusammenkassen zu einem Bilde Dessen, was unsere häuser sein und thus und haben sollen, nachdem die Barmherzigkeit Gottes sie gewürdigt hat, sie zu christlichen häusern zu machen durch die himmlische Berusung in Christo Jesu.

I.

Denn allerdings, Geliebte, ehe wir davon reden können, wie wir unfern hausftand chriftlich führen sollen, muffen wir uns in rechter Demuth erinnern, bag es ja nicht unfer Berk,

nicht unfer Berbienft, fonbern immer Barmbergiafeit Gottes ift, wenn wir Chriftum und Sein Chriftentbum im Saule haben. Auch hier gilt bas Bort: Richt wir haben 3bn erwählt, fondern Er hat uns erwählt. Go mußten Joseph und Maria fagen, ale Gottes Rath ihnen bas Rind Jesum in's baus gegeben batte; und bie Maria fagt's auch: "Du baft die Riedrigkeit Deiner Magd angesehen", sagt fie. Und gleicher Beise muffen wir auch fagen: Nicht unfere Bahl und unfer Bert ift's, fonbern Gottes Bert und Gottes Gabe an une ift's, bag Er une und allen unferen Saus= genoffen Seinen Gobn geschenft bat in ber Taufe, bag Er Ihn une hat verfündigen laffen in Seinem Wort, und bag Er uns Alle, so viele wir ein haus haben und Mann und Beib find, ju driftlicher Che verbunden und folde mit Seinem Worte geheiligt und gefegnet und geweiht hat. Und muffen wir nicht noch Größeres preifen? Beliebte, folche Barmbergiafeit bat Gott ja an une Allen ohne Unterschied und ohne Ansehen der Person gethan; Er hat's feinem un= ferer baufer an Seinem Borte ober an Seiner Taufe gebrechen laffen; und fo gewiß unter allen unferen Saufern teines ift, bas nicht geweiht und gefegnet worden ware im Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes, fo ausgemacht ift's, daß unfer Aller Baufer, feines ausgenommen, fo weit es Gottes Berufung und Bert belangt, driftliche Säufer find. Es steht nicht so um unsere Baufer, bag fie erft driftliche Saufer werben mußten, fonbern Gott bat fie zu Seinem Sohne berufen und in Seinem Sohne angenommen, und was Gottes Rath und Wert betrifft, fo find fie bereits driftliche Saufer. Aber eben barum follen nun auch wir folden Rath und Gnadenwillen Gottes

päufern wirklich machen, follen aus solcher Barmberzigkeit Gottes auf unsere Pflicht schließen und zu unserem Preise von Herzen hinzufügen: Weil benn Gott uns Allen unser Haus auf Seinen lieben Sohn Christum gegründet hat, so liegt's auch uns Allen ob, unsere häuser auf diesem Grunde zu bauen; und nachdem die Barmberzigkeit Gottes an uns ihr Werk gethan hat, daß sie uns den herrn Christum in unser Haus gleich mit seiner Entstehung mitgab, so hebt's nun auch sofort an mit unserer Pflicht, daß wir demselbigen herrn Christo in unsern häusern Wohnung und Obdach geben sollen.

Bir werben bas anfangen, wie wir bie Eltern Jefu, ben Joseph und die Maria, es anfangen faben: Die nehmen bas Rind Jesum auf, ba Gott es ihnen in's Saus giebi; fle thun ihm Nichts zu Leibe, fondern warten's und pflegen's; fie laffen's bei fich wohnen und halten's nicht als einen Rnecht, sonbern als ihr Kind und ihr eigen; furz sie empfangen's und laffen's zu. Das ift bas Erfte auch für uns. Geliebte: Bir follen ben herrn Chriftum aufnehmen in unfer Saus und Ihm Thuren und Ohren und unfer Berg aufthun, baf Er immer völliger mit Seinem Wort und Gaben einziehe. Bir follen Ihn auch in unfern Saufern nicht wie einen Rnecht halten, nicht niederhalten und unterdrücken wie Ginen. ber Richts barin zu fagen und zu bedeuten hatte, fonbern Ihn wie ein Rind, wie ein Glied des Saufes balten und Ihn burch bas ganze haus und burch alles Leben bes Saufes, burch feine Befchafte, burch feine Schidfale, burch feine Freudeit und Leiben, durch feine Gefprache wie burch fein Eigenthum und Erbe geben und walten laffen mit Seinem Frieden, mit Seiner Gnade, mit Seinem heitigen Geift. Wir sollen Ihn auch nicht in unserem hause haben wie einen feltenen Sonntagsgast, der nur am hohen Festiag einmal einspricht, sondern wiederum als ein Kind, bei und wohnend und bleibend mit Seiner Gnade. Oder das wir's anders sassen: Der herr Christus mit Seinem Wort und Geist soll nicht eine Nebenperson oder ein Nebending in unserem Hause, sondern als der Mittelpunkt und Grund unseres Hauses sein, und wir sollen mit unserem Herzen und unserer Liebe auf und an diesem Grunde bleiben und immer auf's Neue auf diesen Grund zurücksehren in allen Stunden und Erlebnissen und Werten unseres händlichen Lebens nach dem Rath, welchen die Apostet jenem Manne gaben: "Glaube an den Herrn Jesum, so wirst du und dein Haus selig".

Bir wollen aber auch Jebem bas Geine zuweisen und ju zeigen versuchen, wie von Dem, mas: mar Allen im Saufe zutommt, boch bas Eine biefem und bas Undere jenem Gliebe bes Saufes noch besonders als Pflicht und Bert obliegt. Und da konnen wir wohl von diesem Ersten, diesem Aufnehmen bes herrn Chriftus in bas haus, biefem bem herrn in den Seelen des Saufes Bobnung Macken und Ihn darin Behalten mit Liebe, nicht andere fagen, ale bag bies fo recht ber Sausmutter ihr Theil fei. Geliebte, unfere Saufer liegen alle in ber Welt unter freiem himmel; ba geben benn Sonnenschein und Regen und Segen und Sargen und Freuden und leiben über ihre Dader bin, und unter ben Sorgen und unter ber Bobiluft und unter bem Gerausch biefes lebens wird ber herr Chriftus vergeffen, und die herzen werden gerftreut, und ber herr entweicht vom Saus. Da gilt's bann Bachen und Beten, bag Er mobnen bleibe unter allem Wandel

und Bedfel. Und bies Bachen und Beien foumt ber Daus mutter ju vor Allen; fie ift bas berg bes baufes, fie tragt wie fein ander Glied des Saufes feine Freuden und feine Leiben auf ihrem Bergen, fie ift bie Bachterin an feinem herbe, fie bedt feinen Tisch, fie macht es gaftlich und wohnlich; wo in bem Saus Die Statten ber Liebe und ber Bute und ber Barme find, ba bat fie ihren Det, bie Person ber pflegenden und bebütenben Liebe in bem Sque; aber barum foll nun auch fie wie tein anderes Glied bes Saufes unverwandt Nacht und Tag barauf ichauen, bag auf ihrem herbe bas heilige Feuer bes Geiftes Jesu nicht ausgebe und Seine Liebe in ben Bergen ber Ihrigen nicht erfalte. Gie foll ben herrn und Gein seliges Bort in alle herzen ber Ihrigen binein bitten, binein lieben, binein forgen, binein beten; und fobalb fie mertt, daß die Gorge ober die Boblluft dieses lebens über bas haus tommt und bag feine herzen gerftreuet werben und daß ber herr und Sein Friede weichen von bem Saufe ober von einem einzelnen feiner Glieber, ba foll fie's fein, bie 3hn gurud betet und gurud bittet und gurud weint; und foll nicht ablaffen, bis fie ben herrn wieber im Saufe und bas Saus wieber bei bem Berrn bat.

Und schon um bies Erste, Geliebte, schon um dies Aufnehmen und Zulassen bes herrn in's haus, ist's ein sehr Großes. Wir mussen ja hier mit herzlichem Gebet um ihre Errettung der vielen, ach der vielen tausend häuser gedenken, die christlich heißen und es doch nicht sind, die den Namen haben, daß sie leben, und sind doch todt, der verweltlichten häuser, in deren Thüren Alles aus- und eingehen darf, nur Christus und Sein heiliges Wort nicht, und der lauen häufer, in denen man Ihm nicht gerade wehrt, aber Seiner und Seiner beiligen Dinge auch nicht pflegt und wartet, und ber gerriffenen Saufer, in benen bie Sausmutter ben Seren liebt. aber ber hausvater Ihn haßt, in benen um bes Bortes Gottes willen ber Gobn wider ben Bater und bie Mutter wider die Tochter und die Schnur wider die Schwieger ift jum großen Bergeleib bes Saufes, und ber furchtsamen Baufer, bie fich ju bom beren offen ju betennen nicht mas gen, bie Ibn zwar halbwege in fich julaffen und aufnehmen, aber nicht als ein Kind mit voller Liebe, noch weniger mit farfem und treuem Gehorfam ale ben herrn, fonbern am Ende nur als einen Rnecht, ber aber Richts im Saufe gu fagen haben, ber bas Saus nicht nach feinem Bort geftal= ten, der Richts darinnen andern barf. Allem solchen Wefen gegenüber ift's ja gewiß icon ein Großes, wenn ein bans ben herrn und Sein Bort nur erft in fich julagt und annimmt von herzen, benn es ift bamit zu einem wirklichen driftlichen Besen und Leben in ihm wenigstens ber Unfang gegeben.

Aber mehr als ein Anfang ist damit auch noch nicht gegeben, und es ist damit noch weit nicht genug. Geliebte, wo ein haus nicht mehr vom Christenthum hat, als ein weuig herz, als ein wenig frommer, weichlicher Gemüthelichteit, da kommt's nicht hinaus über jeues ledlose und geskaltlose Wesen, das so viele Christenhäuser an sich tragen: sie sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht gut, nicht gottlos, aber auch nicht fromm, nicht ungläubig, aber auch nicht gläubig, nicht heidnisch, aber auch nicht christich. Es sehlt das daran, daß Seinkort nicht ihr Leben, daß Sein Wort nicht in ihnen eine lebendig und seine Gestalt gewonnen hat.

Solche Häuser aber taugen nicht, häuser zu sein. Häuser sind dazu da, daß Menschen barinnen geboren und auserzogen werden; und driftliche Häuser sind dazu da, daß Menschen barin wiedergeboren und im herrn zu Menschen Gottes erzogen werden. Wenn nun häuser solch farblos mattes und ungestaltetes Wesen haben, wie sollten sie Stätten bes Lebens, Geburts und Pflegestätten sein mögen, in benen Scelen der Menschen zu neuem Leben erwedt und darin bestätigt und entwidelt werden könnten! Mit Recht also gehen wir weiter und sagen:

#### II.

Darum muß denn in jedem christlichen Haus auch der Simeon vertreten sein, der in Gottes Wort erfahrene Simeon, der den Willen und die Wege Gottes klar erkennende Simeon, der sen Willen und die Wege Gottes klar erkennende Simeon, der solche Erkenntnis des Herrn predigende und zwar mit Ernst predigende, der mit dem Worte des Herrn in der Hand das Haus richtende und an dem Hause Zucht übende und der doch mit solcher Zucht des Wortes das Paus segnende Simeon — der muß auch in dem Hause vertreten sein; oder mit anderen Worten: die Erkenntnis des Herrn und Seines Wortes, die klare und bestimmte und die scharf scheidende, die Gewissen stagende, die Gewissen stagende, die Herr und bestimmte des Willens Gottes messende Erkenntnis des Herrn und Seines Wortes ist das zweite Stüd im Christenhaus.

Geliebte, es ift überhaupt ein übel Ding unter uns, baß so Biele meinen, christlich und fertig zu sein, weil sie ein paar ganz allgemeine und unbestimmte Borftellungen von göttlichen Dingen und ein paar fromme Gefühle und bazu

vielleicht auch ein wenig gutes berg und gang allesmeine Twaend baben. Aber fold gerfloffenes Befen ift noch fein Chriftenthum. Chriftenthum ift junadift ein gang bestimmtes Bort Gottes, bas gebort und gelefen und gelernt fein will. Soldes Bort Gottes aber ergablt und verfundet bann bem bernenben Menfchen eine gange Reibe von Seilsthaten Gottes, Die gewußt fein wollen; welche Seilsthaten Gottes bann wieber eine bestimmte Begiebung auf ben Menfchen baben, welche Begiebung auch von bem Menschen verftanben fein will nach ihrem Sinn und ihrer Meinung; und biefe Meinung Gottes macht bann wieder gang bestimmte Forderungen und enthält einen gang bestimmten Willen Gottes an ben Menfchen, welche Forberungen und welchen Willen Gottes bie Menfchen oben auch erfällen follen: - fo bag alfo Riemand ein Chrift fain, noch je werden tann, es fei benn, baf er zu allererft foldes von Gott in Seinem Borte geoffenbartes Bert und ausgesprochenen Billen bes Seils lerne und wiffe. Man tann Gottes Bort und Willen trefflich wiffen und boch tein Chrift fein; aber want kann nie ein Chrift sein, noch werden, wenn man Gottes Wort und Billen nicht weiß. Und bas ift ber Grund, und ber arwiß genugfame Grund, weshalb es für ein Chriftenhaus ju allernachft barauf ankommt, bag es ein lehren und ein Cernen bes Bortes Gottes in ihm gebe, bag ein Predigen und ein Diren, ein Lefen und Betrachten, ein Wiffen und ein Glauben bes Bortes Gottes, ein: Forschen in ber Schrift, ein Suchen nach ber Wahrheit Gottes, ein Fragen und Ante worten um bes herrn Dinge barin flatthaben. Das ift fo phlig unerläßlich; daß, wo es in einem Saufe ganglich fehlt; fold Saus noch nicht einmal bie hoffnung und Möglichfeit bat, ju einem deiftlichen Leben zu gelangen.

Areilich barf's bann nicht bei bem bloken Wiffen bleiben: Es ift eben auch nur wieder eine in dem drifflichen Leben unferer Beit leiber nicht fo fetten portommenbe Rrantheitserfcheinung, wenn es Saufer giebt, in benen Schwagens von driftlichen Dingen und Fragenaufwerfens und Rebensartenmachens tein Ente ift; aber baneben geht Alles in ihnen wie in der Belt Saufern zu, und fie dulden in und um fich, was fein ehrfam baus ber beiben bulben wurde. Das ift benn ein febr großes Uebel. Das Reich Gottes flebet nicht in Borten. sondern in Kraft, und Christlickkeit stehet nicht im Schwapen ober in Empfindsamkeiten, sonbern in ber Rucht, in welche ein Mensch nach Gottes beilig ernstem Wort fein Berg und Leben nimmt. Es ift mit bem Borte Gottes überhaupt wie hier mit bem Borte Simeon's: Jebes Bort Gottes bat feine Korberung, die es an unfer Leben macht; jedes Wort Gottes hat fein Schwert, das durch die Seele dringt; iedes Wort Got tes macht ber Gergen Gedanken offenbar, benn in jebem Borts Gottes tommt ber Berr felber, welcher Berr immer, wo Gr vor bie Seele tritt, Sich hinftellt jum Kall ober jum Aufer-Arben folder Soele, ju ihrem Falle nemlich, wenn fie bes Wortes Rucht nicht an fich leiben will, zu ihrem Auferfieben aber, wenn fie es aufnimmt in berglicher Demuth und fic felbst verlengnet. Go bat jebes Wort Gottes und will haben und foll haben eine Gewalt über unfer ganges Leben, und will uns babin treiben, dag wir uns entscheiben mit Ebrifio ju Gett zu kommen, und wenn wir bas nicht wollen, willies und foll es uns richten und uns aus ber Gemeinde ber Abendigen au ben Tobten werfen. Das ift bie fittliche Reaft, bie erlösenbe ober verbammenbe Macht bes Bortes Gottes; feine burch Seele und Beift und Mart und Bein und Gebanken und Sinne schneibende und scheibende Richtergewalt, seine scharfe Salzesnatur, sein heiliges, alles Böse wegzehrendes Feuerwesen; und diese seine Macht will's allents
halben, will's auch im Hause offenbaren und erweisen. Das
haus aber soll ihm Golches zulassen, wenn es überhaupt
bas Wort Gottes zuläßt, und nicht wehren; sonst gilt dem
Hause das Wort: "Der Knecht aber, der des Gerrn Willen
weiß und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach Seinem
Wilten gethan, der wird viele Streiche leiden mussen": Es ist ein arg gefährlich Ding, Christum wissen und dech
nicht in Christo leben.

Darum weisen wir bier billig dem hausvater bas Geine au und fagen fo: Nicht allein gelehrt und gelernt foll bas Boet Gottes im Saufe werben, sondern der herr Chriftus foll mit Geinem Wort bas hans regieren; und bas Wort !! bes herrn im hause also zu handhaben, bag burch basfelbe ber herr Christus bas haus regiere, bas ift bes hausvaters Amt. Gott bat ben hausvater gefest, baf er bes Baufes herr fei; "und er foll bein herr fein", fpricht Gottes Mund, und giebt bem Sausvater zwar bas Recht ber herrichaft, aber auch bie beilige Pflicht, bag er fur bas haus das Wort Sottes verwalten und den Willen Gottes vertreten, bag er ber Priester bes Haufes fein und also basfelbe regieren und führen foll feinen Gliebern zum ewigen Beil. Ge ift weit nicht gemig, mas bie Rinber ber Weit für bas Bochfte halten, daß ein Sausvater bie Glieber feines hauses mit ber Arbeit seiner hande fattige und kleibe, fondern er foll auch ihre Bergen und Seelen fattigen und bas gange Saus in eine feine und gottavfällige Ordnung fleiben baburch, daß er Gottes Wort in feinem Saufe bandhabt und

in Worten und Werten zur Geltung bringt nach Simeons Art. Geliebte, ein Saus ift eine ganze Belt woll Leben, ba ents widelt fich an jedem Tag in Worten und Berfen und Begegniffen viel buntes Leben, und in biefem bunten Leben bes Saufes geht Gut und Bofe burcheinander; es giebt fein Saus auf ber Erbe, bas nicht feine liebliche und liebenswürdige Sette in feiner Ratur hatte, aber es giebt auch tein Saus auf Erben, bas nicht Abamsnatur und bamit feine Gebrechen, Guns ben, Schäben, Mängel hätte. Da nun foll ber hausvater mit Narem Auge und festem Sinn und heiligem Ernft über allem folchen bunten Leben und Wefen in feinem Saufe fleben; machtig ber erlosenben Dachte Gottes, bag er fein Saus zum ewigen und seligen Leben regiere und führe. Der hausvater foll vor allen Dingen gelehrt fein in ber Ertenninig bes heren, - bag er genan wiffe, was bem Billen Gottes entforicht und widerspricht, was Gott gefällig und mißfällig, was recht und was fclecht ift, bag er auch bie von Gott geordneten Mittel und Bege bes Beils fenne, wie man bas Schlechte recht macht und bas Bofe in Ehrifts gum Guten befehrt, und bag er auch biefe Mittel ju bandbaben miffe im Befehlen und Berbieten und Ermahnen und Strafen und Tröften. Und also im Lichte bes Wortes Gottes foll er Alles feben und beachten, mas nich im Leben feines Saufes täglich bervorthut; und wo er belindet, baf es nach Gottes Billen ift, ba foll er's julaffen und bestärken und fraftig fördern und pflegen; wo er aber befindet, bag es wiber Gottes Billen ift, wo er fieht, baß Glieber seines Saufes anfangen, wider Gott und Sein Gebot zu reben ober zu handeln ober zu wandeln, ober mo er Bebt, bag Gewohnheiten in feinem Saufe auftommen, bie wider die Seele freiten ober frank find, ba foll er zuerft als

ein lieber Arzt mit dem Mittel des göttlichen Wortes toms men, soll ermahnen, zurechtweisen, warnen, bitten, wo's aber nicht auf's Wort hören will, da foll er Zucht üben väterlich; und wo's auch der Zucht nicht gelingen will, da soll er endlich gar das franke Glied abthun und seheiden von seinem Haus, damit nicht ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäure, denn auch dem Haus ist's besser, daß es lahm oder ein Arüppel oder einäugig in's Reich Gottes einzehe. Aiso soll ein Hausvater in Lehre und Zucht des Worztes sein Regiment üben an seinem Haus, damit er das Schifflein seines Hauses über dem Wasser der Welt halte und endlich sammt seinem Hause zu des Herrn Frieden einzgehe; und welcher Hausvater das nicht thut oder kann, von dem gilt es, daß, wer seinem eignen Hause nicht weiß vorzustehen, ganz unfähig ist, das Größere zu versorgen.

Beil es aber bemnach mit bem Bohnen bes herrn und Seines Wortes im hause immer auf bie That und auf bas Leben abgesehen ift, so — sehen wir weiter — barf auch

### III.

vie Hanna nicht im Hause fehlen, die betende Hanna, die fastende Hanna, die in frommer Entsagung und gottseliger Uebung lebende Hanna, die durch solche Uebung und Lebendsserdnung in Gott sest, alt, sicher gewordene Hanna; ich meine, was sich und in diesem Lebensbilde der Hanna darskellt, die gottselige Uebung, die gute Gewöhnung, die fromme Sitte, die christliche Ordnung darf auch im Christenhause nicht sehlen.

Da liegt auch ein Fehler an bem Leben umferer Tage übershaupt und auch an bem driftlichen Leben unserer Tage. Wir-

meinen immer, einer Orbnung beburfe es nicht und alle auferliche Regelung ertobte nur und beenge und bemme bas frifche Regen bes inwendigen Gemuthes. Bir wiffen auch Grunde, fogar tief und driftlich flingende bafür anzugeben : bas Evangelium, beißt es, fei tein neu Befet, und wenn man ben Grift nur habe, und mit Formen erbrude man nur bas Leben, und das Aeugerliche und Die Gewohnheit feien überhaupt nichts nupe. Aber gang fo liegt's boch nicht, Geliebte. Muffen wit boch täglich im altäglichen Leben bas Gegentheil erkennen! Winnen wir doch nicht einmal Brod halten, wenn wir nicht Ordnung halten! können wir doch nicht einmal unfer irdisch Amt und Wert recht betreiben, wenn wir une nicht üben nach ber Regell konnen wir doch nicht einmal unserer Alltagspflicht genügen, wenn wir uns nicht an Stunde und Godenichlag binden! Denn des Menschen Leben ift allenthalben an bie Stunde gebunden, und bagu ift fein Berg leicht und feine Sinne flüchtig; barum verlangt es bes Menschen Natur, bag er fich nach ber gegebenen Stunde an fefte Regel binbe, und mit bem beilfamen Banbe folder guten Gewohnheit feine flüchtigen Sinne und losen Triebe fest jusammen und jum Guten halte; fonst vergift er gar leicht bes Guten und entwöhnt fich bess felben und unterläßt es. Das gilt vom gangen leben und bos gilt auch vom Chriftenleben wie bes Ginzelnen fo bes Saufen: es foll fromme Uebungen geben in unferm Leben, bamit bas Seilige und Gute in unfer Beben und unfer Leben in boo Beilige und Gute binein gebilbet und gewöhnt werbe; es foll auch bas Beten feine festen Beiten und Stunden baben am Tag, damit bie in die Welt verstreuten Ginne immer von Zeit zu Zeit auch wiber ihren Willen beilfamlich zu Gott gesommelt und vom Staube jum himmel erhoben werben:

es foll bas lefen und Ueben bes Bortes Gottes im bauslichen Leben feine bestimmte Stelle haben, bamit die weltliche Geschäftigkeit bes Saufes regelmäßig felig von tröftlichen Rlangen einer anbern Belt burchbrochen, bamit biefe meltliche Geschäftigkeit nicht eine Rette werbe, bie bas Saus und feine Bergen herunter in die Erbe gieht, damit bas Saus nicht bem himmel und bem Reiche Gottes entfalle; es foll eine driftliche Sitte geben im Saus, bamit an Band und Band solcher Sitte die Seelen des Hauses erzogen und bewahrt werben. Go ift es von je ber gehalten worden in ber Chriftene beit, und es ift auch Gottes Bille also; und wo ein Saus Solches verfäumt, ba wird es entweber bem Weltfinn gur Beute ober es verfinft in unfittlich muftes Befen, und ob es auch eine Zeit lang gebiebe, wird es über furz ober lang boch fallen, entweder durch Unglud, weil es tein fest Berg 🤞 bat, ober burch seine Gunben, weil es tein sittlich Befen bat.

Freilich, welche Ordnung nun sich darinnen das haus machen will, das ist des Hauses Sache und seine Freiheit. Daß gelesen und gebetet werde, ist noth, und daß das Lesen und Beten seine feste Stunde im Hause habe, ist auch noth, aber welche Zeit und Stunde, das ist frei. Und Fasten ist auch noth, das heißt es ist noth, daß Jedermann und auch das Haus als solches sich der Dinge enthalte, die ihm die Seele beschweren, versuchen und in inwendige Wirrnis und Ansechtung, arge Gluth und Streit ziehen; und es ist auch noth, daß solches Enthalten mit Einsicht und Absicht und ernster Ueberlegung geschehe. Es gilt da das Wort: Es ist wohl Bieles erlaubt, aber es frommet nicht Alles. Es mag der Eine Mancherlei thun und mitmachen, vone daß es ihm versuchlich wird, was dem Anderen nach seiner Natur und

Art jur Stelle die Seele gefährdet. Aber barum muß nun auch Jebermann felber wiffen und jufeben, mas ihm beffer ift ju meiben ober ju thun, und banach für fich und fein baus vor Gott festkellen, mas er burfe und was er meiben muffe, Rurg, es muß im Saus Gebet und Gottes Wort und fromme Uebung geben, und bas Alles muß auch im haus in fefte Stunde, Sitte und Orbnung gefaßt fein, bamit bie Glieber bes Saufes guter Gewohnheit Bucht empfangen; aber welche biefe Ordnung fein foll, bas muß fich jum großen Theil jebes Saus felber auf Grund bes Wortes Gottes finden und bereiten; und wir können nur auch hier Jedem bas Seine zuweifen und fagen: Der Sausherr foll folde Ordnung machen und fagen: fo foll's driftlich jugeben in meinem Saus; und bie Sausfrau foll immer Liebe und Barme und Derz hineinbringen in die Ordnung bes Saufes, bamit es recht lebendige und leben gebende Sitte bleibe; und alle anderen Glieder des hauses sollen es Alles gerne annehmen und üben um bes Segens willen, ber für fie und Alle barin liegt. Go foll fich jedes haus selbst feine driftliche Saussitte ichaffen.

Rur rathweise will ich Eines hinzusügen und euch zu Eurer Erwägung und, will's Gott, zur Nachfolge mit der That anheimgeben. Es möchte Mancher die Noth erkennen, daß er seinem Hause eine seine driftliche Ordnung schaffe, und wüßte doch nicht, wie er's angriffe. Dem will ich sagen und rathen: Es ist wohl gleich, welche driftliche Ordnung ein Haus hat, wenn es nur eine driftliche Ordnung hat. Aber zwei Stücke sollten doch billig in keinem chriftlichen Hause sein emlich zuerst das Morgen- und Abendgebet nicht; daß sich alle Glieder Morgens und Abends in Gottes

Banbe befehlen, bas follen alle Sausgenoffen ihun, und bie Sausväter follen bie Glieber ihres Saufes bazu vermahnen und baran erinnern; und bie Mütter follen's ben Rinbern mit Fleiß lehren baburch, bag fie es felbft mit ihnen von Bergen thun. Es ift ein felig Ding um eine Mutter, bie ihrer Rinder Bande faltet und ihre Bergen alltäglich jufammenbetet mit bem lebenbigen Gott; und es ift ein felig Ding um ein Saus, bas fich in allen feinen Gliebern vor und nach jedem Tag an Gottes Berg legt; fold Saus bemahrt ber farte Berre Gott, hutet es vor Gunden und Unglud und wohnet Gelber barinnen. Und zweitens follte boch wohl in jedem Sause alltäglich eine ftille Biertelftunde fommen. wo fich bas haus als Ganges vor bem herrn barftellte, wo ber Hausvater sein Weib und Rind und Gefinde um fich sammelte und so mit ber Gesammtheit aller ihm befohlenen Seelen vor bas Angesicht Gottes trate; möchte bas nun je nach bes Saufes Urt und Möglichkeit burch gemeinsames Tifchgebet, ober mochte es fo gefcheben, bag ber hausvater Morgens, ebe Tag und Arbeit anfangen, ober Abends, wenn Tag und Arbeit aus find, bie Seinen um fich fammelte und mit ihnen ben Morgenfegen ober Abendfegen lafe, ober ein Schriftwort, ober fonft Etwas, bas nüglich ift jur Geligfeit. Mich bunft, bas fei von Nothen. Denn ein Saus ift bod nicht ein jusammengelaufener Menschenbaufe, fondern mein Beib ift Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, und meine Kinder find mein eigen Fleisch und Blut, und mein Gefinde hat Gott unter meine Sand gegeben; so ift ein Saus nicht eine Bielheit von einzelnen Seelen, die einander nichts angingen und beren jebe für fich allein zu forgen und zu leben hatte,

fonbern ein Saus ift eine Ginbeit, eine burch Banbe ber Natur zusammengebundene, eine lebendig zusammengewach= fene Einheit; bagu ift es auch burch ben Segen Gottes gemacht, ber es geweiht; und vermöge biefes Segens, wenn wir ihn une bewahren, haben wir überdem bie hoffnung, bag wir, bie wir Ein Saus find, uns auch nach biefem Leben wiederfinden werben, und daß die Saufer, die wir hier im Staube bauen und bie nach biefer ihrer Staubes= natur gerfallen, einmal fteben werden auf einer neuen Erbe an ben Gaffen ber ewigen Stabt. Go fcheint mir's in bet Drbnung, baf wir auch ichon in biefem Leben als folche Einheit, bie burch Fleisch und Blut gusammengeboren und aufammengemachsen, auch mitfammen nach ber ewigen Beimath wandert, täglich vor bas Angesicht unferes Gottes fommen. Ueberlegt es euch, Geliebte, und thut, mas euer Bewiffen bas Rechte nennt. Denn wenn ihr in biefer Sache von Schwierigfeiten reben wolltet, bie bas mache, fo könnte ich bagu nur bas Gine fagen, bag in biefem Falle bas Wort gelte: Bas ein Menfch will, bas fann er!

Um aber alle Stücke beisammen zu haben, die zu einer christlichen Säuslichkeit gehören und dieselbe schaffen und fördern, müssen wir doch noch Eins hinzunehmen, worauf unser Evangelium und sehr bestimmt hinweist und ohne dessen Ausnahme in die ganze Ordnung des Hauses alles Borgesagte weder entstehen, noch gesunde Frucht tragen könnte. Bon der Hanna nemlich, die und die christliche Ordnung im Hause darstellt, lefen wir: "sie kam nimmer vom Tempel". Auch von den Eltern Jesu sehen wir hier und zu anderen Malen, daß sie sich zum Tempel halten; sie haben den Herrn selber bei sich im Hause, aber sie halten

sich bennoch zum Tempel, zur gemeinsamen Stätte ber Austheilung bes Heiles Gottes, zur Stätte ber gemeinssamen Anbetung. Ja, sie bringen das Kind Jesum selber in ben Tempel hier und sonst, wie es des Bolkes Israel gottesdienstliche Weise war. Und der herr Jesus, ob er gleich der Sohn des Allmächtigen Selber ist, kommt boch auch zum Tempel und hält Gottesdienst und Feste.

Beliebte, bas will auch ernftlich beachtet fein. Wir wurben febr irren und es murbe unferer Bauslichkeit an ihrem driftlichen Wefen merflichen Schaben thun, wenn wir nun amar bingingen und Gebet und Wort Gottes und driftliche Rucht und Ordnung in unser haus hineinschafften, bann aber felbfigenügsam une auf unser haus jurudzogen und meinten, weil wir nun alfo ben herrn felbft im eignen Saufe batten, fo brauchten mir nun ber Gemeinde und ber Rirche und ber öffentlichen Predigt und bee öffentlichen Gottesbienftes nicht mehr. Es ift mahr, das Saus ift eine Welt in fich, und bas driftliche Saus ift eine fleine Gemeinde Jesu in fich; es ift auch Alles barinnen, mas ju einer driftlichen Ge= meinde gehört: Predigt bes Wortes und Bucht bes Wortes, und Gebet, und Seelen, die befehrt und felig werben, und ber Sausvater bat bas Umt barinnen; es gelten ihm auch bie Berheißungen bes herrn, bie ber Gemeinde gelten: bag Er fein will, wo Zwei ober Drei in Seinem Ramen verfammelt find. Aber wir wiffen auch, bag wir Alle in Chrifto Ein Leib find. Alle, die je an den Beren Chriftum gläubig waren und find und fein werben, find jusammen Gin Leib, ber fein Saupt an bem herrn Chriftus bat und aus biesem Saupte allein Leben und Rraft empfängt; die Mittel aber, burch welche ber Berr Chriftus Seelen ber Menschen zu Glie-

bern an diesem Seinem Leibe macht und burch welche Er bem leibe und ben Gliebern Sein Seil und Kraft und leben mittbeilt, find die öffentliche Predigt Seines Bortes und bie öffentliche Spendung Seiner heiligen Sacramente und bas gemeinsame Gebet in Seinem Ramen und auf Seine Berheißung; so bag, wer fich von biefen vom herrn geordneten Mitteln icheibet, ber icheibet fich vom herrn und trennt sich von Seinem Leibe, daß er keine Kraft und kein Leben erhalten fann und an feinem vereinsamten driftlichen Leben verfümmern muß. Das muffen wir nun anwenden auf bie hausgemeinden: Der herr Chriftus fenbet Gein Bort über bie Erbe, und bas Wort richtet aller Orten bie und ba Stätten ber öffentlichen Predigt und ber öffentlichen Reichung ber Sacramente und bes gemeinsamen Gebetes auf; und wo immer bas Bort Gottes Rirchen baut, ba giebt ber Berr Gnabe und Segen, daß die Menschenhäuser, die barum berliegen, gläubig und fleine Gemeinden Jesu werben. Go erscheint ber Leib Chrifti in vielen Gemeinden, Die um Die öffentlichen Stätten bes Bortes liegen, und biefe Gemeinben erscheinen wieber in ben fleinen driftlichen Sausgemeinben. bie darin find. Aber darum foll nun auch die hausgemeinde als das Tochterhaus ber Rirche fein und fich halten ju ber bffentlichen Bredigt und bem gemeinsamen Gebet, Die in biefem ihrem Mutterhaus geschehen, bamit fie an Chrifto und Seinem Leibe bleibe. Denn welch Saus fich fcheiben und aussonbern mallte von biefer gliedlichen Gemeinschaft, bem wurde in folder Geschiedenheit fein driftlich Leben erfranken und verkummern und verderben muffen. Wir follen uns also auch in biefem Stud nach bem Borbild ber beiligen Familie halten: wir follen aus unfern Saufern in bas Gottesbaus tommen, daß wir des herrn Wort und des herrn Saerament und badurch Seine Rlarheit und Seine Rraft empfangen, und also immer auf's Neue ausgerüstet mit allem driftlichen Gute, follen wir heimkehren in unsere häuser und dieselbigen durch des herrn Wort, durch Gebet, Lehre, Zucht und fromme Sitte zu Gotteshäusern bauen. Das ist die Summa alles Dessen, das ein driftlicher hausstand fordert.

Und damit könnte ich schließen und sagen: Und wenn ihr also eure Säuser haltet, so wird der Herr darin machsen, stark werden und zunehmen mit aller Erweisung Seiner Gnade. Da wir aber wohl Alle empfunden haben werden, gegenüber dem heiligen Vorbild häuslichen Lebens, daß es unsern Häusern noch mangelt hie und da und an mehr als einem der betrachteten Stücke, so will ich einen andern Schluß machen und sagen: Gott will und nun ein neues Jahr besicheren, in welches wir nach wenigen Tagen treten werden, so wollen wir Gott bitten, und zu geben, daß wir mit dem neuen Jahr auch ein neues Leben beginnen, und wie unser Herz und Leben, so auch unsere Häuser nach Seinem heisligen Wort und Willen heiligen und bessern. Amen.

## XVI.

# Behalten an 2. Sonnt. nach Epiphanias, 1852.

Lieber, himmlischer Bater, wir preisen Deine große Barmherzigkeit, daß Du Deinen lieben Sohn uns zur Erslösung und zum Frieden gemacht hast; darum legen wir Dir auch Alles, was an unserem herbe wohnt und was über unser Dach geht, Glud und Unglud und Segen und Sorzgen, in Deine barmherzigen hande; und bitten Dich, hilf uns, daß wir durch das Alles in großem Frieden zum ewisgen Leben gehen, durch Deinen lieben Sohn Jesum Christum, unsern herrn, in welchem wir auch beten:

Bater unser u. f. w.

### Zert:

Joh. 2, 1—11: "Und am britten Tage ward eine Hochzeit zu Cana in Galisa; und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und Seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es am Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was habe Ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was Er euch saget, das thut. Es waren

aber allba feche fleinerne Bafferfrige gefett, nach ber Beife ber iftbischen Reinigung; und gingen je in einen zwei ober brei Maaß. Jefus spricht zu ihnen: Füllet die Waffertrüge mit Waffer. Und fie füllten fie bis oben an. Und Er fpricht zu ihnen: Schöpfet nun, und bringet es bem Speisemeister. Und fie brachten es. 216 aber ber Speisemeifter toftete ben Wein, ber Waffer gewesen mar, und wufte nicht, von wannen er tam, (bie Diener aber wußten es, die bas Baffer gefcopft hatten,) ruft ber Speifemeifter ben Bräutigam und fpricht zu ihm: Jebermann giebt zum Erften guten Wein, und wenn fie trunfen geworben find, alsbann ben geringeren; bu haft ben guten Wein bisber behalten. Das ift bas erfte Reichen, bas Jesus that, ge= ichehen zu Cana in Galilaa, und offenbarte Seine Berrlichfeit. Und Seine Ifinger glaubten an Ihn."

Als wir das leste Mal mit einander redeten, betrachtesten wir die heilige Familie, wie sie ein Vorbild aller christslichen Häuslichkeit ist. Wir sahen da, wie ein christliches Daus in sich haben muß ein sanstmüthig Aufnehmen des Herrn, und Verkündigung Seines Wortes, und fromme, gottsselige Uedung, und gute, auf das Wort Gottes begründete Ordnung. Damit daß ein Haus Solches hat und thut, lastet es den Herrn Christum ein, daß Er Wohnung in ihm mache. Das ist, was das Haus thun muß, damit es christlich werde: es muß den Herrn einladen.

Wenn aber der herr Jesus also in das haus geladen wird, so kommt Er auch. Das ist das Erste, was uns in unserm heutigen Texte entgegentritt: Der herr Jesus wird zur hochzeit — da wo ein menschliches haus seinen Ansfang nimmt — geladen, und Er kommt. Und wir sagen

zuversichtlich weiter: Der herr kommt in's Haus, und nicht allein bei des Hauses Anfang, sondern auch in seinem Fortsgang und zu allen Stunden, wo und wann Er nur recht in's Haus geladen wird durch Wort Gottes und Gebet. Dann aber, wenn Er in's Haus kommt, wird Er auch wirksam darinnen, thut Seine Werke, schafft Seine Bunsber, offenbart Seine Liebe, vollbringt Seine Zeichen, versherrlicht Sich in und an dem Hause. Das zeigt uns uns ser Evangelium auch.

Ja, unfer Evangelium zeigt uns noch mehr: "Das", fagt es in feinem letten Berfe, "bas ift bas erfte Zeichen, bas Jesus that". Bir haben es vor Augen: Das erfte Bunber, das der Herr überhaupt that, das that Er in und an einem Saufe ber Menschen. Er thut es nicht an einem einzelnen Menschen, auch nicht öffentlich auf ben Gaffen und auf bem Martt ber Belt, fonbern im Saufe und am Saufe thut Er's. Das Saus ift nach feiner ganzen Ratur eine heimliche Stätte, eine stille Stätte, babin ber Mensch fich aus der Welt flüchtet und fich auf fich befinnt; bas haus ift ber warme Ort ber Bergen, ba bie Bergen fich aufthun; bas Saus ift die ftille Bertftatt, ba die Bergen ber Menschen in Freude und Leid zugerichtet werben; ja, bas baus ber Menschen ift ja, wie wir schon neulich erwogen, die Stätte bes Lebens, ba Menschen jum Leben geboren und für's Leben erzogen werden. Darum in dem Saufe, in Diefer fillen Werfftatte bes lebens thut ber herr ju allererft bie Bunber Seiner Liebe, ba fangt Er Sein Leben Schaffend Berf an. Und bis auf den heutigen Tag hat der herr Chriftus in bem Saus, am Berd, in ber Che, gwischen Eltern und Rinbern eine rechte Stätte Seiner feligen Berte; wie wir benn

auch alle Tage sehen und an uns selber täglich und reichlich befinden, daß für das Meiste, was in uns lebt, die Keime in uns gelegt sind im Sause, schon im Elternhause durch Mutterwort und Baterzucht; und wenn auch Manches später von Außen her in uns hineingekommen ist, so hat's doch wieder im Sause, in der Stille des Sauses, unter seinem schwieden Dache und an seinem Herde die Entwickelung, den Bachsthum, die Reise in uns gefunden.

Darum hat benn auch bie Kirche immer Biel auf bas Enangelium unseres Textes gegeben, wo ber Berr Geine Berrlichkeit in und an einem menschlichen Saufe offenbart. Es ift eine alte Ordnung in unserer-Rirche gewesen, daß dies unser Evangelium bei jeber Trauung verlesen und erklart werden sollte bem angehenden Sause zur Lehre und jum Trofte, und eine alte Borfdrift baneben, bag jebesmal an biesem Sonntage, auf ben bies Evangelium fällt, gepredigt werben follte vom Cheftand und Sausftand. Wir werben baber mohl unsern heutigen Text recht fassen, wenn wir an ibn bie Frage ftellen, welche Werke und Bunber es benn nun find, die ber herr Chriftus in und an unsern baufern thut. Wir haben babei in Erinnerung, mas wir bas lette Mal besprochen haben: bag wir in unfern Saufern ein Lesen und Lehren und Lernen bes Wortes Gottes, und fromme Uebung und Gebet und feine driftliche Ordnung baben follen, bas mit wir burch bas Mues ben herrn Chriftum einlaben, an unferm Berbe ju wohnen. Das fegen wir voraus, und fragen heute weiter: Wenn nun aber also ber herr Chris ftus tommt, in unfern baufern zu wohnen, welche Berte wirtt Er bann in und an unfern Bäufern?

I.

Wir folgen babei unferm Evangelium, und, anbebend mit bem Rleinften und Geringften, feben wir barin querft: Der herr wird gelaben jur hochzeit; hochzeit ift bes baufes hochfte Feier und Freudenzeit nach aller Menfchen Gitte; in folde bodfte Freudenfeier bes Saufes wird ber Bert geladen; und Er fommt zur hochzeit. Er theilt die Freudon bes Saufes, ja Er hilft felbft bagu mit, bag bie Freude vollig Also bas ift flar: Der herr Christus fennt auch bie Freuden unfere bauelichen Lebens, Er geht barauf ein, fie find mit 3hm und Seinem heiligen Wort verträglich und find wohlgefällig vor Seinen Augen. Und bas ift ein grofer Troft. Denn alles bausliche Leben ber Menichen ftebet auf bem Borte Gottes, bas Gott gefagt bat: "es ift nicht gut, daß ber Menich allein fei", und bag Er abermal gefagt hat: "ich will ihm eine Gehülfin schaffen, die um ihn fei". Auf Diesen beiden Worten gottlichen Willens und Gegens baut fich alles häußliche Leben ber Menschen auf; und fraft biefer Worte Gottes ift's von Ratur fo, bag bem Menfchen ber größte und beste Theil aller eblen Freuden und aller reis nen Luft, Die es auf Erben giebt, in fein Daus und an feinen Berd fällt. Dies Bort gottlichen Billens und Segens ift auch nicht baburch babin gefallen, bag ber Mensch von Gottes Begen gewichen und ber Gunbe Rnecht geworben ift. Bielmehr ift baburch bas Beburfnig bes häuslichen Troftes und ber bauslichen Starfung nur größer und ber von Gott in ben Menfchen gepflanzte Bug, ber ihn an feinen Berb giebt, nur machtiger geworden; und je mehr bie Beit im Großen von Gottes Wegen und Billen abgefallen. if und je weiter in allen Dingen bes Außenlebens bie Sunde

1

Macht gewonnen, und die Arbeit in Mühfal und ben Frieben in Streit verwandelt bat, um fo fester find jene Borte Gottes bem Menschen an fein Berg gewachsen, und ift babin getommen, daß dem Menschen sein fleines Saus fast noch Die einzige Stätte ift, wohin er aus ber Mühfal und bem Streit ber Belt fich flüchten, wo er Treue und Glauben finden, wo er in Liebe erwarmen und fröhlich werden mag. Da ift's also ein großer Troft, daß ber herr Chriftus bier ein Beichen giebt, wie Er auch biefe Seite unfere häuslichen Lebens, daß es bie Statte unferes Friedens und unferer Freuden ift, wohl fenne und anerkenne, und daß wir uns getroft fagon tonnen: Alle diefe Dinge, Die uns in Liebe und Luft an den eignen Berd binden, die Gattenliebe, und die Freude, Die wir an unfern Rindern baben, und die Liebe, mit der unfere Kinder an uns hängen, auch all der mannigfaltige ! Gottessen, ber ein baus erfreut an Speise und Trant und : Gaklichkeit und Gut und Sabe, und ber Scherz und bas Lachen auch, die um ben Berd spielen, auch bes Saufes unschuldiges und gaftliches Bergnügen — bas Alles find bem herrn Chriftus feine fremden und fernen Sachen, bie 3bn auch nicht von unferem Berbe entfernen ober entfremben, noch aus unfern baufern vericheuchen, fonbern bas Alles weiß und tennt ber herr, will's auch felber ichusen und pflegen und Seiner Gnabe befohlen fein laffen, ja Er will's theilen, felber bineingeben, und mit Geinem seligen Bort und Berke bagu thun, daß unfer haus recht fröhlich werde. Wollt ihr nun aber. Geliebte, bieraus einen Schluß gieben und fagen: Dann aber, wenn ber herr Chriftus bei ber Freude unferes Saufes felber unfer Gaft fein will, bann werben auch bie Freuden unferes. Daufes ftets nach bem Ginne Chrifti gemeffen werden mussen, dann werden se stets mößig, sittig, züchtig, ernst, rein, heilig, nüchtern, stille sein, dann werden sie ohne Frage stets so sein mussen, daß der herr Ehristus selber sich jedesmal in Person dabei als Gast zu unserm Tische setzen könnte und doch nichts Ungeschietes fände — so wird das wohl ganz nach der Wahrheit gedacht sein, und wollen wir's nur immer recht im Sinne haben, und wollen niemals glauben, daß wir um der Welt und ihrer Sitte und ihrer Borurtheile willen oder wegen des Anstands vor der Welt doch in diesen Dingen zuweilen thun müßten, was wir recht gut als unchristlich erkennen. So sollen Christenmens schen und Christenhäuser sich nie von der Welt bestimmen lassen, denn darum eben ist unser Hert Ehristus gestorben, daß wir nicht mehr Kinder der Welt und unter dem Joch ihrer Gewohnheiten sein sollten; wir sind frei in Christo.

Dann aber lesen wir in unserem Evangelium weiter, wie es in diesem Hause "an Wein gebrach", und ber Herr Christus half dem Gebrechen. Daran haben wir den zweisten Trost, daß der Herr auch die Leiden des Hauses kennt; Er nimmt Sich seiner Noth an, Er giedt dem Hungrigen zu effen und dem Durstigen zu trinken im Hause. Und wenn wir sagen müssen, das sei nur eine Neine Noth, eigentlich gar keine Noth, sondern nur eine Berlegenheit gewesen, der Er hier half, — Geliebte, so wird ja der Trost nur um so größer, und wir haben die freudenreiche Lehre: Wenn der herr die kleinste Noth des Hauses nicht verachtet, so wird Er ja der großen, seines Kummers, seines Grams, seines Elends sich noch vielmehr erbarmen, und wir dürsen eben Alles, das Größte wie das Kleinste, in die Hände Seiner Erbarmung und helsenden Gnade besehlen.

It's aber Ihm befohlen, was bas Saus bedrudt, Geliebte, da foll auch bas Herz ruhig und gebulbig Seiner bulfe harren. Er verzieht zuweilen mit ber Bulfe, bie Et ber Roth unferes Saufes thut; Er findet zuweilen, bag Seine Stunde, ju belfen, noch nicht gefommen ift, wie Er's hier fand, als Seine Mutter Ihn an die Noth dieses Sauses erinnerte: Er weiß zuweilen, bag unserem Sause wie unferem Bergen Anfechtung und Prüfung noch eine Beile noth ift. Dann follen wir Seiner Bulfe marten gebulbig, bis Seine Stunde gekommen ift, und follen ja bas über Alles wichtige Bort ber Maria beachten: "Bas Er euch fagt, bas thut". Beliebte, es ift nicht auszusagen, welch einen Segen und Schat ber Mensch baran bat, wenn er einen eignen Berb und Hausstand gewann. auch nicht auszusagen, mas ber Mensch an feinem Saus für eine Bersuchung bat, und jumal an ber Noth feines Saufes. Ber möchte nur bas Gine nadrechnen, wie viele Menschen burch die leibliche Noth, oft fogar nur burch die ein= gebilbete Roth ihres Saufes, burch falfche Borftellungen von bem, mas fie ber Ehre ihres Saufes schulbig waren, getrieben werden jum Geig, ober jum Stehlen, ober jum Schuldenmachen, ober ju anbern unehrenhaften Sandlungen; und immer wo bergleichen von Menschen gethan wird, fieht bas liebe Bild bes Weibes und ber Kinder ba, und mit bem Wort, ...um Beib und Rinder willen" möchten fie, was fie Uebles thun, entschulbigen vor Gott, vor fich und vor ber Welt. Aber barum ift uns auch recht für bie Roth bes Saufes bas Bort binge= stellt: "Bas ber herr euch fagt, bas thut". Wir follen felbst nicht um Beib und Kinder willen thun, mas wider bes herrn Willen ift, es tommt boch fein Gegen baburch

über's haus; wir sollen nicht unsere häuser bauen mit Sünden und unsere Gemächer mit Unrecht; wir sollen nicht unseres hauses Luft erkanfen mit des hauses Gewiffen, auch nicht des hauses Glanz mit des hauses Ehre; sonz dern noch einmal: "Bas Er euch sagt, das thut" auch in der Noth des hauses, und dann wartet getrost Seiner hülfe: Er wird schon helsen, wenn "Seine Stunde gekommen ist".

Bielleicht aber muffen wir und bie Geschichte in unferm. Evangelium noch etwas anders erflaren; vielleicht war's nicht Armuth und Noth in bem Saufe, daß fie nicht Bein batten; vielleicht war's verschuldete Noth, daß fie aus Laffiakeit nicht für bas Röthige geforgt batten. Wir möchten bas baraus schliegen, daß ber herr ein Wort leisen Tabels auszusprechen scheint zu Geiner Mutter. Dann aber haben wir ja den noch größeren Trost an unserem Evangelium: baß ber herr Chriftus auch bie verschuldete Roth bes Saufes tennt, auch feine fittlichen Bebrechen, auch feine Gunben. auch feine Fehler, und läßt fie Seiner Gnabenthat befohlen. Wir haben schon neulich gesehen: Jebes haus ber Menschen hat seine eigne Ratur und Art, und nach feiner eignen Ratur und Art hat's feine eigenthumlichen guten Gis. genschaften und Sitten, aber nach biefer felben Natur und Art hat's auch feine Berfuchungen, Schaben und Gunden und Gelüfte eigenthumlicher Art. Run aber ift ber berr. Chriftus gestorben für unsere Gunden und bat une berfelben. Bergebung erworben. Und nicht blog für mich allein ift. Chriftus gekorben, ober für mein Weib allein, ober für meine Rinder allein, sondern für uns Alle, und für unfer Gesammtleben, für mein baus ift Er geftorben, und bat bie fittliche Rrantheit unferer Saufer auf fich genommen, und ihre Ges.

4

brechen getragen, und ihre Schuld verföhnt. Darum sollen wir die feste Zuversicht haben, daß, wenn wir nur ben Herrn Christum und Sein Wort in unserm Hause recht und reichs lich wohnen lassen, die Gnade Gottes sicherlich mit unserm Hause sei, und habe es in Seiner Liebe, und bedecke auch seiner Sünden Menge.

Denn auch das haus in unserm Evangelium ist nicht ohne Sünden und Gebrechen gewesen. Das zeigt sich daran, daß dies haus nach Weise der Juden Wasserfrüge hatte, darinnen die sich täglich zu waschen pslegten, zur steten Ersinnerung daran, daß es auch seine Flecken und Sünden an sich trüge und der Reinigung bedürfe täglich. Aber obgleich das haus damit sein fündig Wesen bekannte, ja vielmehr grade darum weil es das erkannte und bekannte, verachtete der herr das haus nicht in seiner verschuldeten Armuth, sondern kam als ein Gast hinein; ja an diese Wasserkuge, an diese Zeugen seiner Reinigungsbedürstigkeit knüpft Er grade Sein heilswerk, Seine helsende That an dem haus. Das führt uns nun aber weiter.

II.

Geliebte, daß der herr die Leiden und Freuden unses rer häuser kennt, das nannten wir mit Recht das Aleinste und Geringste. Es ist um das Bischen Freude und Leid in dieser Spanne Leben, recht angesehen, nur eine ganz geringe Sache. Und daß der herr Christus unsere häuser auch in ihrer geistlichen Armuth kennt und vergiedt ihre Sünden, das ist freilich ein Allergrößtes, aber es ist nun eben auch nur ein Stück des Allergrößten und gehört noch eine andere hälfte dazu. Ueberdem kann der herr Christus jeues Alles an unfern Saufern nur baburch thun, daß Er noch ein anderes, ein Hauptwerf an ihnen thut. Um aber dieses Hauptwerf Christi an unsern Häusern zu erkennen, muffen wir die Natur des Werkes näher ansehen, welches der Herr in unserm Evangelium thut, und muffen merken, was Er durch dies Zeichen anzeigt.

Da sehen wir denn: ber herr nimmt Wasser und macht "guten" Wein daraus, der herr nimmt ein Gemeines und macht ein Ebles daraus, der herr nimmt ein Ratürliches und macht ein Geistiges daraus durch die schaffende That Seines allmächtigen Wortes. Das thut Er aber zum "Zeischen". Und darum schließen wir getrost, daß der herr Christus ganz dasselbe an allen den häusern thue, in denen Er gebeten wird zu wohnen: Er nimmt das natürliche Wesen unseres hauses und macht ein geistliches, ebles, göttliches. Wesen daraus durch die Wunder Seiner Liebe.

Geliebte, wir Menschen bauen unsere häuser aus ben Seelen, die Gott uns giebt oder die wir in unser haus herein sammeln, aus den Gütern, die wir erwerben, aus den Erlebnissen, die über unser haus gehen, aus den Geschäften, die wir in der Welt treiben — das sind die Stoffe, aus denen sich das bunte Leben und Wesen des hauses zusammensslicht. Und das sind Alles natürliche Stoffe, menschliche Seelen, irdische Dinge; die Seelen, die sich in unserm haus zusammensinden, sind wie aller Menschen Seelen, in denen Gutes und Böses durcheinander geht; und die Güter, die umser haus erwirdt, sind irdische Güter; und des hauses Geschäfte sind weltliche Geschäfte, wie die Welt sie von uns fordert; und die Erlebnisse sind zeitliche Erlebnisse, wie der Tag sie bringt. So soll's auch sein; wir Wenschen selber

follen unsere Säuser bauen aus solchen natürlichen Stoffen und irdischen Dingen, wir haben keine anderen. Es ift ähnslich wie im Evangelium, wo der herr auch spricht: "Füllet die Basserkrüge mit Basser", und "sie fülleten bis oben an". Wir sollen in unsern häusern fleißig sein, zu erwersen, wir sollen thätig sein im weltlichen Geschäft, wir sollen auch durchleben, was der Tag bringt, und je mehr durch das Alles das haus vor sich bringt an Größe und zeitlichem Gut, um so mehr soll das haus auch Menschen in sich sammeln, die an seinem Tische essen und leben und unter seinem Dache Schut und an seinem herde heimath sinden. Also sollen wir unsere häuser fleißig und treu bauen in ihrem irdischen, weltlichen, natürlichen Wesen.

Aber, Geliebte, unfer hausliches Leben foll nun nicht in biesem natürlichen weltlichen Wesen verbleiben. Bon allem blog natürlichen Besen gilt es, daß es ift wie des Grases Blume, bie beute blübt und morgen in ben Ofen geworfen wird, und von allem blog weltlichen leben gilt das Wort: bag bie Belt vergeht mit ihrer Luft. Wenn unfere Baufer aus Richts gebaut find, als aus natürlichen Menschen und weltlichen Dingen und irbifchen Gutern, fo haben fie fein Leben in fich, so haben fie teinen Theil an ber Ewigfeit, fo haben fie teine hoffnung. Darum ift's große Noth, Ge= liebte, bag bas weltliche und natürliche Wesen bes hauses umgewandelt werbe in ein geiftliches, gottliches Befen. Die Menfchenfeelen, die in unfer haus hineingeboren werben ober fonft bineinkommen, follen nicht fo wieber aus unserm Saus binausgeben, wie fie bineingefommen maren, fonbern bas driftliche Leben bes Saufes foll fie umschaffen ju Rinbern Gottes und geiftlichen Menschen. Und wenn Gott ein Chris

ftenbaus fegnet und giebt ibm Sab und But, fo foll fold hab und Gut auch nicht ein bloß irbischer Schat bleiben, fondern es foll geheiligt werden baburch, bag es mit Dantfagung genoffen, und baburch, bag es vermaltet und verbenbet und genütt wird nach Gottes Willen und zu Gottes Ebte. Und mas bas haus treibt und mas bas haus erlebt, seine Arbeiten und seine Gorgen, feine Fefte und feine Freuden, sollen boch auch nicht eine bloß irbische Mühfal bleiben, und ein blog weltlich Luftigfein ober eine weltliche Traurigfeit, sonbern auch bier gilt es wieber, bag bas Alles burch Gebet geheiligt werben, einen göttlichen Inhalt und ein lebendiges Leben gewinnen foll. Go ift's gemeint, wenn wir gefagt baben: unfer haudliches leben und Befen, wenn es driftlich fein wolle, burfe nicht in feinem naturlichen und weltlichen Buftanbe verbleiben, sonbern muffe in ein geifts liches und göttliches Wefen umgewandelt werben.

Und zwar wir, Geliebte, können nicht unsere Häuser umwandeln zu göttlichem und ewigem Wesen duch und selber, wir können nicht aus Wasser Wein machen. Aber da tritt nun ein, was das Zeichen in unserm Evangelium beschreibt: der herr Christus kann aus Wasser eblen Wein machen, der herr Christus kann das Natürliche umschaffen in Geistliches und Göttliches; der herr Christus, wenn wir Ihm nur Wohnung in unserm hause geben, kann auch und in unserm hause das natürliche Wesen umwandeln zu geistslichem und göttlichem Wesen. Er will also nach Seiner erlösenden Liebe, und Er kann also durch die Wunder Seizner Liebe. Es ist einsach zu sagen, wie der herr solch selizges Werk an dem Christenhause thut; wir können es so sogen, daß wir in dem Bilde unsers Evangeliums bleiben:

Beliebte, ber herr Chriftus ift ber Beinftod und wir find Seine Reben, nach befanntem Borte ber Schrift; und wie nun ber Beinftod bas Baffer in fich aufnimmt und focht es in fich um in Traubenblut, und gießt es also in Seine Reben, gleich alfo nimmt ber herr Chriftus unfer ganges bausliches leben in Sich auf und bilbet es um burch Seine erlofende Macht, und giebt's une bann ale ein neues jurud, gießt bas neue Leben in uns burch Seine Gnabe, wie ber Beinftod bas Traubenblut in Seine Reben. Ober foll ich's obne Bild fagen einfach und findlich? Wir fegen voraus. bag bas haus ben herrn Chriftum ju fich einlabet burch Bort und burch Gebet, wie es fein foll. Thut's aber bas. ba wird ber herr wirksam barinnen, ba geht Er zuvörberft ben einzelnen Seelen bes Saufes nach: Er mabnt fie burch Sein Bort, Er bittet fie um ihre herzen, Er ftraft fie um ihre Gunben, Er ftartt fie in ihrer Anfechtung, Er trbftet fie in ihrem Leit, Er verbindet ihre Schmerzen, Er heilt ihre Wunden, Er erquidt fie mit Seinem Wort, Er fpeift fie mit Seinem Fleisch und Blut. Da kennt Er weiter auch bie Arbeit bes Sauses: Er macht bas Saus fleißig, und legt auch Seinen Segen auf bas Schaffen und Erwerben; ba fennt Er auch bes Saufes Freuden, und macht bas Saus fittig und ernft und züchtig barinnen, und nicht minder seine Leiben, und tröftet bas haus und ichirmt es und erhalt es barin bei Gott. Das find die Bunder ber Liebe, die ber herr Chriftus bann an foldem Saufe thut. Und folde Liebesthaten bes herrn Chriftus, an bem Saufe gethan, reihen fich bann an einander und werben eine Geschichte bes Baufes, eine Geschichte ber großen Thaten, bie Gott an bem Saufe gethan hat. Und wenn bann bas Saus nur ein

Bebenfen und einen Dant für folche Beichichte ber Liebeswerke Chrifti an ibm bat, fo wird folde Gefdichte eine Macht, eine erziehende Macht an ben Geelen bes Saufes, bag biefelben an 3hn glauben und in 3hm bleiben muffen, ber fo Großes an bem Sause gethan hat; wie es auch im Terte beißt nach bem Bunber, bas ber Berr that: "und Seine Junger glaubten an Ihn". Ja, folche gottliche Geschichte bes Saufes, im Glauben ergriffen, ift bann weiter für bas baus ein Schat, eine Funbgrube, ein Brunnen aller Beisheit, aller Erfahrung, alles Rathes, aller Soffe nung, von bem man fagen tann, wie es im Tert beißt: "nun ichopfet baraus", ift ein fester Boben, auf bem bie Seelen bes Saufes fich grunden und bauen tonnen jum emigen Leben. Bahrlich, Geliebte, felig ift bas Saus, bas feine Beschichte zu erzählen und feine Jahre zu gablen vermag, boch nicht bloß nach ben Butern, bie es erworben, ober nach ben Freuden, die es genoffen, ober nach ben Leis ben, bie es betroffen, ober nach ben Reften, bie es gefeiert, fonbern bas auch eine Geschichte bat ber Thaten ber Liebe und ber Barmbergigfeit, bie Gott burch Seinen Sohn immer neu an ihm gethan bat, und bas an folder Geschichte einen festen Grund bat, auf bem ber herr anheben und an ihm Gein größtes Werf thun mag. Gein allergrößtes Bert: bag Er's aus einem Sause ber Menschen umschaffe in einen Tempel bes lebenbigen Gottes.

Und babei wollen wir ja ausbrüdlich beachten, Gesliebte: bamit der herr Chriftus folch größtes Werk an einem Dause thue, ist nicht nöthig, daß das haus nach seiner nastürlichen Beise ein reich, groß, edel, gebildet, glanzend Bessen an sich habe. Nur ganz gemein und natürlich Baffer

4,

braucht ber herr, um "guten" Bein baraus ju ichaffen burd bas Munber Seiner Liebe. Und gleicherweise braucht's nicht, bag bas haus nach weltlicher Seite und vor ber Menschen Mugen ein reich und ebel Saus fei. Auch bas ärmfte Saus will ber herr Chriftus nicht verachten, bag Er barin wohne, und an bem allerelendeften will Er am arokeften Seine herrlichkeit. Seine unerschöpfliche Dacht offenbaren, wenn bas haus 3hm nur glauben und Wohnung geben und die Thuren ber Bergen aufthun will. Ach, baß so viele, viele Saufer, die immer meinen, daß fie nicht genug haben, die nur mit Neid auf glücklichere und reichere Bäufer hinsehen fonnen, die mahnen, nicht leben ju fonnen, weil sie nicht fo glanzend und prunkend wie andere in ber Belt bafteben. - bag fie boch wüßten, bag ihnen in Chrifts ein Schat bereit, ftets bereit, immer zu beben bereit ift, ber viel reichere Frucht und eine viel trefflichere Zier und viel ebleren Genug giebt, als bas Alles!

Denn, Geliebte, nachdem wir nun vollständig gesehen haben, sowohl was das Haus thun muß, damit der Herr Christus darin Wohnung mache, als auch was der Herr Ehristus in und an dem Hause thut, nachdem Er darin Wohnung gemacht hat, müssen wir nun schließlich den Gestanken wieder aufnehmen, von welchem wir auch ausgingen, und müssen uns noch einmal erinnern, daß unsere Häuser nicht erst darauf warten, Christenhäuser zu werden, sondern daß unser Aller Häuser, deines und meines, bereits Christenstäuser sind von dem ersten Tage an, da sie wurden. Das sind sie, weil sie aus einer christichen Hochzeit entstanden sind, weil sie eine christliche Trauung gehabt haben, weil sie gesegnet sind im Namen Gottes des Baters und des Soh-

nes und des beiligen Beiftes. Rraft biefes Bories, web des nicht Bort und Sauch, sondern Berheißung und Rraft ift, ift eine driftliche Sochzeit und Trauung nicht ein Bund, ben zwei Menschen mit einander machen, um ausammen gu erwerben, ober jusammen ju genießen, ober bie Spanne Leben mit einander ju theilen, sondern eine driftliche Sochzeit und Trauung ift ein Bund, bamit ber bimmlische Bater amei Menschen in Seinem Sobne zu einem Sause verbindet; eine driftliche Dochzeit ift, wie in unferm Evangelium, bag ber herr Chriftus kommt und ben Grund bes Saufes burch. Bunber Seiner Liebe legt; eine driftliche Sochzeit ift ein Pfinastiag, ba ber beilige Geift ein baus ber Menfchen gu einer Gemeinde Chrifti fcafft. Ift aber alfo ein driftlich eingesegnetes Saus eine Gemeinde Jesu Chrifti, fo hat es awar bas Gebot, welches bie gange Gemeinde Christi hat: bag in ihm sein sollen Predigt. Gebet, Gottesbienft, bag ber hausvater ein Priefter, daß bie hausmutter ein betender Engel, daß ber Tifch und Berd ein Altar barin fein foll. Balt aber bas haus folch Gebot ber Gemeinde Jesu, fo bat es auch alle Berheißungen, welche bie ganze Gemeinde Befu Chrifti bat, nemlich die Berbeigung ber wirkfamen Gnabengegenwart bes herrn, bag, wo Zwei ober Drei in Seinem Ramen verfammelt find, Er auch mitten unter ihnen fein will; und bamit die Berbeigung all Geiner Gnabengabe, daß, wo Zwei ober Drei Eins werben, was es ift, bas fie in Seinem Ramen bitten, ba foll es ihnen werben; und die Berbeißung wider alle Anfectung burch Meisch und Belt, bag felbft bie Pforten ber Solle es nicht verschlingen sollen. Rurg, es bat bann die Busage Gottes, bag alle Berke, die der herr thut, und alle Gaben, die Er schenkt,

Sein sein sollen in Zeit und Ewigkeit. Wenn bemnach, Geliebte, alle Werke und Enaben und Gaben, die der Herr an Häusern thut und ihnen giebt; auch unseren Häusern so gewiß zugedacht und gegeben sind, als der dreieinige Gott nicht getäuscht noch gelogen hat, da Er unser Haus auf Seinen Namen baute — wessen wäre die Schuld, wenn wir etwa besinden müßten, daß die seligen Werke des Herrn in unseren Häusern noch nicht so gingen, wie sie sollen? müßte sie nicht unser sein? und müßte es nicht daran liezgen, daß wir das den Christenhäusern gegebene Gebot noch nicht halten, wie wir sollen? So müssen wir wohl wiederum wie neulich schließen und uns Einer den Andern vermahnen: Es sehe Jeder unter uns sein eignes liebes Haus an, und bitte mit uns Allen, daß Gott uns gnade, damit wir lerznen zu sein, wie wir sein sollen. Amen.

## XVII.

# Gehalten am 2. Sonnt. nach Epiphanias, 1853.

herr, bleibe bei uns, benn es will Abend werben! Amen. Bater unfer u. f. w.

Der Text Joh. 2, 1-11 ift abgebruckt vor ber sechszehnten Prebigt.

Wir suchten am Neujahrstage\*), was zu unserm Neusjahrstrost biene, und fanden benselben darin, daß wir einen Gott haben, der Bunder thut, und daß wir einen zu uns gekommenen Sohn Gottes haben, welcher ein helfer und heißt, und durch welchen der allmächtige Bater und Gott unseres Trostes alle jene Bunder Seiner Liebe an uns thut. Da kommt nun unser heutiges Evangelium hinzu und ergänzt uns die Betrachtung, vermehrt uns den Trost, und giebt uns zu dem Trost noch Rath und Vorschrift binzu.

Es ist ja auch nicht genug, Geliebte, daß ber Kranke bie heilsamen Mittel kenne und wisse wo sie zu finden find;

<sup>\*)</sup> Siebe bie 14. Prebigt.

er wird auch wiffen muffen, wie er ihrer gebrauche. ift's auch une Trofibeburftigen nicht genug, ju miffen, bag wir einen Gott baben, ber ba bilft, und einen Berrn, ber von Gunden und vom Uebel und vom Tob errettet; wir werben weiter auch wissen muffen, wie wir uns biefer Bulfe und Gnabe verfichern und uns im gangen Leben alfo ftellen, bag biefer helfer und heiland bei uns fei allezeit und nicht von unserer Seite weiche, wie auch wir nicht von ber Seinigen. Bir wollen baber noch einmal mit aller unserer Bedürftigfeit ber Sulfe und bes Troftes vor unser heutiges Evangetium treten. Unfer Evangelium felbft nennt ben Borgang, ben es ergählt, ein Zeichen, bas ber Beiland that "und offenbarte Seine Berrlichkeit"; und ein erftes Zeichen nennt es benfelben, in welchem als in bem erften Seiner Werte ber herr vor uns barftellt, wie Er in allen Seinen Berten gegenüber ber Roth und Bedürftigfeit ber Menichen Geine Berrlichkeit zu offenbaren pflegt ale ber Beiland und Belfer. Bir werben also an biesem Vorgang in unserem Evange= lium ein Beispiel haben, baran wir lernen mogen, wie ber berr Sich zu ben Menschen thut, und wie bie Menschen es anfangen muffen, bag ber herr bei ihnen fei als ihr Beiland und Belfer.

Treten wir nun aber, Geliebte, mit ber Frage: Wie wir's anzufangen haben, daß ber herr bei uns fei als unfer heiland und helfer? an unfer Evansgelium heran, so lesen wir zuvörderst:

I..

Es war eine Sochzeit zu Cana, und allerlei Leute maren ba zufammen gekommen, und mancherlei Gafte waren geladen; "aber Jesus und Seine Jünger wurden auch auf die hochzeit geladen". Wäre Er nicht eingeladen gewesen, und wäre Er nicht bagewesen, so hätte Er hernach, als Noth tam, auch nicht helfen mögen. Wir sollen also, Gesliebte, bei guter Zeit den herrn einladen, damit Er in Rothzeiten bei uns sei; wir sollen Ihn mit herzlichem und tägelichem Gebet bitten, daß Er zu uns tomme und Wohnung bei uns mache; wir sollen Ihm Sein gnadenreiches Wort vorhalten, welches Er uns bei Seinem Abschied gegeben hat: "Siehe, Ich bleibe bei euch alle Tage bis an ber Welt Ende", und auf Grund dieses Wortes Ihm anliegen, daß Er's auch an uns halte nach Seiner reichen Gnade.

Da geht es benn zuvörderft nach bem Ratechismuswort, welches zu ber zweiten Bitte im Bater unfer fpricht: "Gottes Reich tommt wohl ohne unfer Gebet von ihm felber, l'aber wir bitten in biefem Gebet bağ es auch zu uns tomme." Gottes Gaben und Inaden geben ja wohl all überall: Gott giebt Regen und fruchtbare Zeiten und heißt die Sonne aufgeben über Gerechte und Ungerechte; Gott giebt bas Haus voll Kinder ben Frommen und den Gottlosen; Gott fpart Odem und leben den Guten und den Bofen; aber es ift nun barum ju thun, bag mas Gott giebt nach Seiner Bute, auch und Empfangenben und an und jum Gegen So fommt auch ber herr und Beiland icon von felber und ift bei une auch ohne unfer Gebet; Er bat Gein' Bort verpfändet: "Siehe, 3ch bleibe bei euch alle Lage bis an ber Welt Enbe", und weiß folch Sein Wort fcon gu halten ohne unser Gebet. Sein Evangelium schallt burch bie Welt, Seine Taufe sammelt, Sein Tifch ift gebedt, und 100 Er Seinen Tifc bedt und Sein Evangelium gie

va kommt und ist Er ja Selber; und Riemand hat Ihn gerusen. Aber es ist uns darum zu thun, daß Er nicht versgeblich zu uns komme, daß Er nicht braußen stehen bleibe außer uns, daß Er auch in unser Herz komme, in unser Leben einkehre, und der Herr unseres Lebens sei. Und dies /, verschafft das Gebet, Geliebte. Das Gebet ist das Austhun der Thür unseres Herzens zu Ihm, welches Ihn einläßt; das Gebet ist die Hingabe unseres Lebens an Ihn, daß Er unseres Lebens Herr werde; das Gebet ist der Ausdruck der Treue, die sich zu Ihm thut, wenn Er Sich zu uns thut, und wird ein Bund Seines Herzens und Willens mit unsserem Herzen und Willens das wir Ihn rusen, daß wir Ihn bitten sollen, nicht allein daß Er komme, sondern daß Er auch zu uns komme.

Darum ist benn auch weiter zu merken, was es heiße, ben Herrn einladen daß Er bei uns sei. Wen ich einlade, der ist mein Gast; und weil er mein Gast ist, nehme ich sidn in mein Haus, ich lasse ihn siten an meinem Derde, ich lasse ihn essen an meinem Derde, ich lasse ihn essen an meinem Dach, ich lasse ihn schlasen in meiner Kammer, ich mache ihm's wohnlich unter meinem Dach, weil er mein Gast ist. Und weil er mein Gast ist, nehme ich ihn in mein Haus, nicht wie ich auch einen Knecht in mein Haus nehme den ich mir miethe, daß er mir diesen und jenen Dienst thue und Rugen schasse, woster ich ihn dezzähle; sondern ich nehme ihn auf als meinen Gast; weil er sich's unter meinem Dach gefallen läßt, sehe ich zu daß ihm mein Dach gefalle, was er wünscht das thue ich, was er sordert das reiche ich, ich gebe ihm an meinem Tisch den Sprenplat, und was meines Hauses Reichthum oder Ars

muth vermag, barüber fete ich ihn zum herrn, fo lange er mein Gaft ift. Aber obgleich ich meinen Gaft ehre als meinen herrn, fo gebe ich boch wieber nicht mit ibm um. wie ein Anecht ober Sflave umgeht mit feinem Beren, ber nichts zu fein weiß als ein herr: sonbern ich thue mich zu ibm wie er fich ju mir thut, ich reiche ibm meine Sand und er reicht mir bie seinige, ich sage ibm mein Berg und er fagt mir fein Berg, und wenn ich ihm meine Sachen fage, fo nimmt er's auf ale waren's feine, und wenn er mir feine Sachen fagt, fo nehme ich's auf als maren's meine, und in allen Dingen gilt amischen ihm und mir bas Wort: Bas mein ift bas ift bein, und was bein ift bas ift mein, weil mein Gaft ja mein Freund ift. Das Alles aber, Geliebte, trifft auf unfer Berhältniß zu bem herrn wortlich zu, und fagt und mases beiße, ben herrn einladen bag Er bei uns fei: bag wir Ihn nicht als einen Fremdling, sondern als einen täglichen Baft, nicht außer uns, fondern in uns baben, daß wir unfer ganges Berg und unfer ganges Leben 3bm gur Wohnung geben und unter Seine herrschaft stellen, und boch mit 3hm als mit uuferm allerbesten Freunde fein, und zwischen 3hm und uns bas Wort gelten laffen follen: Bas mein ift bas ift bein, und was bein ift bas ift mein. Darum bat auch bie Sprache ber Christen von Alters ber ein eigenthumlich Bort, mit welchem fie beschreibt, mas es heiße ben herrn einlaben und jum Gaft haben, fie nennt es umgeben mit bem herrn, fie nennt's Umgang bes Bergens und ber Seele mit ihrem herrn und giebt uns bamit die große lehre: es fei nicht genug ben herrn zu tennen, es fei nicht genug an 3hn zu benten, es. fei nicht genug bie und ba nach Seinem Willen zu thun, sondern damit bas Alles möglich sei, fei's guvörderft nothis

baß das herz Umgang mit dem herrn pflege, und an Ihm seinen täglichen Gast und herrn und Freund habe, zu welchem es täglich und stündlich spricht: Du lieber heiland, was mein ist an Reichthum ober Armuth, an Trübsal ober Freude, an Kraft ober Ohnmacht, an Tugend ober an Ueberstretung, das Alles ist Dein, weil Du mein lieber herr und Freund bist; und wieder was Dein ist an Kraft und Rath, an Trost und Frieden, an heil und Seligkeit, das ist auch mein, der ich Dein Gastgeber, ja Dein haus, Dein Tempel, Deine Wohnung selber bin.

Und hier follen wir nicht forgen, wie es benn möglich fei, daß wir mit bem herrn umgehen konnten, ba Er boch im himmel fei und wir bier unten find. Bir wiffen, bag unfer herr zwar wohl im himmel bei Gott, aber eben barum auch bier gegenwärtig bei uns ift, wie auch unser himmlischer Bater im himmel und bennoch allezeit gegenwärtig bei uns ift: wir wiffen, bag wir bes herrn Wort haben und Seine Taufe und bas Testament, welches Er uns gelaffen bat, und bag ba, wo biefe Seine Dinge find, Er Selber verfönlich anwesend und gegenwärtig ift. Das ift immer wieder ber Bunkt, ben man wiffen und in welchem man klar und fest fein muß, um fich in ben Dingen bes Glaubens gurecht au finden: bag wir nicht einen jenseitigen Beiland und Belfer hinter ben Bolten haben, sonbern einen ber immer gegenwärtig und alle Tage bei uns ift, weil es mit 3hm und Seinen Berten nicht ift wie mit Menschen und ihren Berten. Die Menschen thun ihre Berte ber Belt jum Dienft, und bann fterben fie babin; fie laffen bann mobl ihre Bucher und ihre Berte binter fich, und ihre Bucher werben vielleicht nach nach Jahrhunderten gelesen, und die Wirkungen ihrer

Berte beben vielleicht noch Jahrhunderte nach; aber fie felbft mit ihrer perfonlichen Rraft und Birtung find folafen aegangen und babin. Unfer Beiland und Berr bagegen, nachbem Er die Werke unserer Seligkeit vollbracht, hat auch bas Wort Seines Evangeliums und die Werke Seiner Sacramente hinter Sich gelaffen, aber Er Selber ift nicht fchlafen gegangen, fonbern Er ift jur Rechten Gottes erhöht, fo baß Er nun wie die Rechte Gottes allenthalben ift und Sich also Seinem Worte und Berke ber Sacramente allezeit und allenthalben gefellt. Bir baben bemnach einen gegenwärtigen herrn und beiland, mit welchem wir im eigenklichen Berftanbe bes Wortes umgeben konnen, baburch und bamit bag wir mit Seinem Worte und Gacramente umgeben. Und baran baben wir benn zuerft eine Barnung und follen's wohl ermeffen: Wenn wir mit bem Worte Gottes und mit Seinem Sacramente umgeben, fo geben wir mit bem Berrn Gelber um; laffen wir aber Gottes Bort liegen, fo laffen wir ben herrn Gelber liegen; verfaumen wir ben Tifch bes herrn, fo verfaumen und verlaffen wir ben herrn Gelber; mogen wir bas Wort Gottes nicht boren, fo mogen wir den Berrn Gelber nicht boren; find wir bem Worte Gottes ungehorfam, fo find wir bem Beren Gelber ungehorfam - und mas fich Alles eine Menfchenfeele ju ihrer Verwarnung baraus entnehmen mag. Bir haben aber auch baran ben großen Troft und bie überaus berrliche Buverficht: Wenn wir nun Gottes Bort reichlich unter une wohnen laffen, die Taufe empfangen baben, ju Seinem Tische kommen nach Christen=Pflicht und Beife, und zu bem Allen mit berglichem und treulichem Gebet ben Derrn einladen daß Er zu uns komme, so ift Er bann al

gewiß und ohne allen Zweifel bei uns, unfer Gaft, unfer herr und unfer Freund.

II.

Dach ist's nun nicht genug, daß der herr bei uns sei, und auch damit ist's nicht erschöpft, daß Er als unser tägslicher Gast und unser herr und unser Freund bei uns sei. Wo der herr ist, will Er mehr als das Alles sein. "Seisnen Namen soust du Jesus heißen, denn Er wird Sein Bolk seitig, machen von ihren Sünden", so heißt es; und darum wo der herr ist, will Er auch als der Seligmacher, als der heiland, als der helfer sein, wie Er auch hier in unserm Evangelium gleich Seine hand zur Hilfe geboten hat.

So wird benn aber auch das Einladen des Herrn, das Umgehen mit Seinem Wort und mit Ihm noch eine besiendere Weise haben mussen, welche uns verschafft, daß Er auch als der helfer und heiland bei uns sei. Und da geht's nun in unserm Evangelium weiter, und wird uns an dem Beispiel der Mutter Jesu gezeigt, worin diese Weise bestehe: Wir sollen unsern Mangel und unsere Noth, wo dersgleichen in unserm Leben vorkommt, es sei nun groß oder Kein, dem Herrn vortragen und bei Ihm und Seinem Wort die Hüse suchen, so wird Er uns als der helfer erscheinen.

Es giebt, Geliebte, eine Weise mit dem Worte Gottes umzugehen, die doch anders Richts bei demselbigen sucht, als daß man Weisheit lerne und die Geheimnisse Gottes werstehe; und es giebt eine andere Weise mit dem Worte Gottes umzugehen, bei welcher aber die Absicht nur darauf gerichtet ist, daß man dem Worte Gottes in der Welt und bei Anderen Gehör und Glauben und Nachachtung verschaffe

.

mit Drebigen, mit Bermabnen und bamit baf man felbit all fein Gefchaft nach ber Regel bes Bortes Gottes thut; es giebt auch eine britte Beife mit bem Borte Gottes umgugeben, bie aber vornehmlich bas von ihm will, bag man fic erabbe an feiner munbersamen Tiefe und an feiner lieb= lichen Fulle. Und bas Alles hat feine rechte Statt, ift auch von Gott gewollt, und fehr löblich, benn bas Bort Gottes ift allerdings ein Brunnen aller Beisheit und fehr lieblich für bas Dhr und für bas Berg, und es ift auch Gottes Gebot, bag Gein Bort in ber Belt burch unfern Dund und unfere hand seinen Beg geben foll. Aber bas Alles trifft nun boch bas Grundverhaltniß nicht, in welchem ber herr ju une fteben foll und muß; bas befteht vielmehr barin, baß wir frank find und Er will unfer Argt fein, bag wir arm find und Er will uns reich machen, bag wir in allerlei Röthen find und Er will unfer helfer fein. Darum ift nun aber auch unfer Mangel, ber fich in unferem leben hervorthut, unter allen Umftanden ber befte Rührer und Begweiser, ber uns jum herrn und ben herrn ju uns bringt, und unfer Rreug, welches wir in ber Welt tragen, die allerbeste Schule, bie uns jum herrn gieht und in 3hm ergieht; wie wir benn auch Alle aus eigner Erfahrung miffen, wenn wir überbaupt ein driftlich leben haben und mas bazu gehört, nemlich Gebet und Liebe und Kurcht und Frieden Gottes, daß wir das Alles niemals reicher und feliger befigen als in ben Tagen, wo wir unfer Rreuz unferm herrn nachtragen. Go follen wir nun aber auch bas Bort unseres Evangeliums fo wie biefe unfere eigne Erfahrung boren, und baraus lernen, welches bie rechte Beife fei, une ber Gnabe bes herrn gu versichern und Seiner fteten Sülfe: bag wir nemlich vor alle. Dingen schon am guten Tag täglichen Umganges mit bem Herrn pflegen, Sein Wort reichlich bei uns wohnen lassen, baffelbige auch gern hören und lernen sollen, damit Er dann bei uns sei am bösen Tag; wenn dann aber der böse Tag kommt mit dem Kreuz und mit der Mühfal und mit dem Mangel, daß wir dann mit all unserm Mangel uns an Ihn wenden, Ihm unser armes wundes Herz, damit Er es heile, hinhalten und für alle unsere Noth in Seinem Wort zuerst und zulest die Hüse suchen sollen.

Das ift bas gange Geheimniß, Geliebte, und ift auch für ein bemuthig Menschenberg nicht schwer zu verfteben ober auszuführen. Es giebt aber unfer Evangelium noch einige Binke, die bagu helfen, und die wir barum auch betrachten wollen. Buerft wollen wir bemerken, bag es nur eine gang geringfügige Noth war, in welcher fie fich in unserm Evan- 4, 1, gelium befanden, und daß fie boch ihre Buflucht gleich ju bem herrn nehmen, und zwar fie, bie Ihn bamals noch nicht einmal in ber gangen Große Seiner Gnade und Seiner Macht erkannten. Bir aber wiffen, wie machtig ber Berr ift, und wie gnäbig Er Anbern und uns taufend Mal geholfen hat, und sollen barum um so mehr aus unserm Evangelium lernen, dag wir keinen Unterschied zwischen großen und fleinen Röthen machen, sonbern auch in ber kleinften täglichen Noth und in allem Anliegen vor Sein Angeficht tommen follen. Wir follen uns nicht befinnen, ben herrn ju bitten auch um Effen und Trinken und um Rleiber und um Soub; wir follen une nicht ichamen, auch bei bem geringften täglichen Berbruß unsere Augen ju 3hm aufzuheben, daß Er uns in ber Liebe und im fanftmuthigen Geift er-Salte, und und bewahre im Werke und Worte; wir follen

keinen Anstand nehmen, auch mit unsern kleinen und kindischen Bunschen vor Sein Ohr zu kommen, daß Er uns darin Maaß und Ergebung schenke. Und das Alles nicht bieß beshalb, weil doch auch der kleinste Mangel und Harm eine Bersuchung ist; auch nicht allein deshalb, weil wir's am Ende doch nicht so leicht, wie wir gedacht, mit der eignen Kraft zurechte bringen möchten; sondern vor allen Dingen beshalb, damit unser Herz, wenn nun das schwere Kreuz über's Leben kommt, in solchen kleinen Dingen gelernt habe, von selber den rechten Weg zu gehen vor die rechte Thür.

Beiter wollen wir bemerten, bag ber herr in unserem Evangelium nicht gleich bilft ba Er angesprochen wirb, und baß Er auch uns nicht immer gleich hilft wenn wir 3hn bitten, sondern Er verzieht Seine Bulfe, weil Er uns tennt und weiß, bag une noth ift eine Beile Rreug zu tragen. Und gleichwohl baben fie barum in unserem Evangelium nicht ben Glauben an Seine Gulfe verloren, sonbern Soffnung behalten, und bermeile nur bas geforgt, bag fie ja nicht in ihrer Roth wiber bes herrn Bort und Billen thaten, wie benn auch Seine Mutter fpricht: "Bas Er euch fagt, bas thut." Go wollen wir benn auch, wenn einmal bie Stunde ber Sulfe verzieht, obgleich wir barum gebeten, bennoch unser Bertrauen nicht verlieren, ja nicht meinen bag wir nun wohl felber jugreifen mußten; bamit wir nicht fo babin tommen, une auch mit bem Gewiffen und mit ben Berten über Gottes Gebot hinwegzusegen, um nur unsere Roth zu kehren. Denn bas ift bie große Bersuchung und fiblimme Gefahr, bie in allem Greuz liegt, bag wir barin sur Gelbsthülfe greifen, unfern eigenen Beg geben, Gottes Weg verlaffen, und ohne alle Rudficht thun nach unseres

2.3

Macht, wie wir nur eben meinen bag es belfe: und bifft boch Alles nicht, benn es verlett bas Gewiffen. Und por Berlepung bes Gewiffens follen wir uns huten: einem unverletten Gemiffen ift bald Sulfe und Troft geschafft in aller Noth, aber ift bas Gewissen erft verlett in ber Noth, ba wird's auch Gott schwer zu helfen, ba wird ber Knoten ber Roth immer bichter und bofer, und es muffen bann ju bem erften Leid und Weinen ber Noth noch andere Leiben und andere Thränen bingufommen, um Alles wieder in ebenen Beg zu bringen. Darum follen wir im Kreugtragen es mit feinem Wort fo genau nehmen als mit biefem bier : "Bas ber herr euch fagt, bas thut;" wir follen lieber, ebe wir in irgend eine Gunbe willigen um und zu helfen, die Bande in ben Schoof legen; und ob wir bie Banbe in ben Schoof legen, ober ob wir thatlich mit unferer Roth fampfen, follen wir boch mit Gott gelaffenem Bergen Alles bem Berrn und Belfer anbeim ftellen.

Und dabei sollen wir denn endlich auch die Weise merken, wie der Herr zu helfen pflegt in allem Kreuz. Die ist als im Zeichen in der Weise angedeutet wie der Herr in unserem Evangelium hilft, daß Er nemlich aus Wasser Wein macht. Das Menschenherz, wenn's in Noth ist, will gemeiniglich eine andere Hülfe, die Ursache der Thränen soll weg, die Gräber sollen sich öffnen und die Todten wiedergeben, wenn es um Todte weint; die Armuth soll weg und Reichthum die Fülle soll herkommen, wenn es um das tägliche Brod weint; die Arankheit soll aufhören und die Schmerzen sollen weichen und die Gesundheit kommen, wenn es in seinem Siechthum weint; so sollen die Thränen selber weggewischt und abgethan werden. Aber so hilft der Herr und selten oder niemals,

Geliebte; Er bilft immer lieber fo, bag Er aus Baffer Bein macht. Er wischt nicht gerade unsere Thränen ab, bas fie eben nicht ba waren; aber Er nimmt unfere Thranen, bie wir um unfer irbifch Rreug und Trubfal weinen, in Seine Tröftung und macht aus biefen irbischen Thranen geiftliche Thranen, macht aus biefer weltlichen Traurigfeit eine gottliche Traurigfeit, bie ba wirft jur Geligfeit eine Reue bie Niemand gereuet. Er thut auch bie Urfache um bie wir weinen nicht immer hinweg, fondern lagt unfere Lieben fterben, läßt uns in Armuth, läßt uns in ber Rrantheit bleiben ungeachtet unferes Gebets. Aber Er nimmt bann und und unfere Todien und unfere Liebe ju ben Todien in Sich auf, und weiß ein Band zu flechten zwischen une und zwischen Diefen, bie wir zu 3hm vorausgeschickt haben in ben himmel, so geistlich und so ewig, bag wir unvermerkt lernen schon hier im himmel zu leben, und von biesem Einen Puntt aus unbewußt und leicht bas allerschwerfte Stud im ganzen Christenthum erlernen: wie wir nemlich also burch bie irdifchen Guter mandeln follen, daß wir die himmlischen nicht verlieren. Er nimmt bann unsere Armuth in Seine Berforgung, läffet uns zwar arm fein und bleiben am zeit= lichen Gut, aber weiß uns in unsere Armuth so viel inwendigen Reichthum und so viel ewig Gut Seiner Gnabe binein ju schenken, bag wir endlich, wenn wir Geine Beife merten, unfer Bettlerfleib nie vertaufchen möchten, auch nicht mit eines Königs Rleibern. Er nimmt bann unsere Rrankbeit in Seine geiftliche Beilung, läßt zwar ben armen Leib leiden, aber übt und ftablt bie betende Seele alle Tage in ber Gebuld, in der hoffnung, in ber Ergebung, in der Stand= haftigkeit, im Todesmuth, daß der inwendige Mensch immerberrlicher ermachft nach bem Bilbe Seiner Berrlichkeit, mabrend ber außerliche Mensch verblüht und verwest, was er ja boch muß. Alfo, Geliebte, hilft ber Berr; und eben baburch ift Er ein folder berrlicher und ftarfer und feliger Belfer, bag Alle, benen Er je im Rreugtragen geholfen bat, feine Tage fo febr wie biefe gesegneten Rreuzestage ihres Lebens in bem Gebachtnig ihrer Dankgebete tragen. Darum follen 47, wir aber auch biefe Beife, wie ber Berr hilft, mohl merten, und nach allem Gesagten also thun: Wir sollen vor allen Dingen alle Tage ben herrn einlaben mit fleißigem Gebet, bag Er auch ju uns fomme, und täglichen Umgang haben mit Seinem Wort, namentlich auch alle unsere Roth, fleine und große, mit ganger fester Zuversicht Ihm unter Seine Sand befehlen; und wenn Er uns bann bilft, mas Er gang gewiß und ohne allen Zweifel thut, ba follen wir, bie wir Geine Beife zu belfen kennen, immer wohl aufehn, welches geiftliche Gut und welche ewige Gabe Er und ichenkt ju unferm Troft, und folch' Gut und Gabe une bann ju eigen machen und treu im Bergen bemahren; fo wird une Bulfe und Troft.

Derselbe Gott aber, ber ja nicht bloß Seine Wege für uns hat, und nicht bloß uns dieselben zeigt in Seinem Wort, sondern uns selbst an Seiner Hand auf Seine Wege hilft und leitet, derselbige Gott wolle uns Alle, die wir ja Alle unser Kreuz im Leben haben, solchen Weg der Hülfe und des Trostes führen durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

## XVIII.

# Gehalten am 4. Sonnt. nach Epiphanias, 1852.

Gott, Deine Gerechtigkeit ist hoch, ber Du große Dinge thust. Gott, wer ist Dir gleich? Denn Du lässest mich ersfahren viele und große Angst, und machst mich wieder lebens big, und holest mich wieder aus ber Tiefe ber Erde herauf. Du machst mich sehr groß, und tröstest mich wieder. So banke ich auch Dir mit Psalterspiel für Deine Treue, mein Gott; ich lobsinge Dir auf ber Harfe, Du Heiliger in Israel. Meine Lippen und meine Seele, die Du erlöst hast, sind fröhlich, und lobsingen Dir. Amen.

Bater unser u. f. w.

#### Tert:

Matth. 8, 23—27: "Und Er trat in das Schiff und Seine Jünger folgten Ihm. Und siehe, da erhob sich ein großes Ungestüm im Meer, also, daß auch das Schifflein mit Wellen bebeckt ward; und Er schlief. Und die Jünger traten zu Ihm, und weckten Ihn auf, und sprachen: Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte Er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid Ihr so furchtsam? Und stand

auf, und bebrohete ben Wind und bas Meer; ba warb es ganz fille. Die Menschen aber verwunderten sich, und sprachen: Was ift bas für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam ist?"

Unser herr führt Seine Jünger auf das Meer unter Sturm und Wellen in einem schwankenden Schifflein. Er will verschaffen, daß sie sich über sich selbst, und über Ihn, und über ihre Lage klar werden. Es geschah dies gleich in der ersten Zeit, da Er sie zu sich genommen hatte. Dawill Er ihnen ihr eignes herz ausveden, wie es noch ohne Glauben und ohne Halt ist; da will Er ihnen aber auch Sich Selber zu erkennen geben, wie Er Gott hat und Gott giebt allenthalben, damit sie also sich selbst vergessen und Ihn ergreisen, und so in Ihm einen sesten Grund und einen gewissen Muth gewinnen für das ganze Leben. Darum führt Er sie auf das Meer unter Sturm und Wellen, und hart vor die bittere Todesnoth.

Wir aber sollen wissen, Geliebte, daß auch wir nicht umsonst hie und da im Leben mit Angst und Tod zu ringen haben. Das ist des Herrn Gnadenführung und Gnadenzeichen an und; es ist Sein selig Unterpfand, welches Er auch uns darauf giebt, daß Er uns zu Seinen Jüngern erwählt hat, wenn Er hie und da einmal zu uns in das Schifflein unseres Lebens tritt und führt es hinaus unter Sturm und Wellen in die wogende See. Freilich, da gehen die Wasser oft die tief an die Seele, da wird die Wenschen offenbar in ihrer Unbeständigkeit, da werden die Menschen offenbar in ihrer Unbeständigkeit, da wird das eigene herz

offenbar in seiner Kleingläubigkeit. Alles glänzt und lacht und an, so lange unsere Tage gut sind; da haben wir keden Muth, da haben wir auch gute Freunde, und eine schmeischelnde Welt. Das wird aber Alles blaß und grau, und fällt ab, wenn die bösen Tage über und kommen; da will Keiner mit und in das tanzende Schifflein unseres Lebens steigen, das eigne Herz will nicht mit, und kann sich kein Derz fassen. Das ist denn bittere, schmerzliche, schwere Entstäuschung über und selbst und über die ganze Welt. Aber da wird denn auch der Arm des Herrn. offenbar, wie Er Sonne und Schild, und Rath und Trost, und Hülfe und Stärke ist allein, wie auch Er allein treu ist die an's Ende, und sich niemals weigert mit uns durch das wilde Meer zu gehen, und wie Er dann Alles auch hinauszusühren weiß mit Seinem Arm.

Das ift ber große Schat, ben bie Chriften an bem Kreuz und an ber Anfechtung und an ber Heimfuchung haben, burch welche sie geben muffen, baß sie bie hohe Schule sind, in ber wir's lernen uns auf ben herrn zu verlaffen, und bie Menschen und uns selbst zu verlaffen.

Aber was heißt das nun: der herr tritt in unser Lebensschifflein hinein, und führt es hinaus durch Sturm und Wellen? es ist das eine bildliche Rede; was will dieselbe sagen mit eigentlichem Wort, und wie macht Er das? Das heißt, Geliebte: der herr Christus thut Sich zu uns auf unserer Lebensfahrt, wie Er's pflegt, in Seinem Wort und beiligen Sacrament, und durch Seines Wortes Mittel giebt Er uns gewisse selige Gaben, welche Gaben dann unser herz seit und so geeigenschaftet machen, daß es, wenn Er dann unser Leben durch bose und schwere Tage gehen läßt, vers

mag bas Leben zu ertragen. Aber nach biesen Gaben sollen wir uns umsehen, welche sie find und wie der herr sie giebt, schon ehe die bösen Tage kommen im Leben, damit wir dieselben haben als Rüstung und Waffe, wenn jene bösen Tage kommen. Darum fährt Er mit den Jüngern hinaus unter Sturm und Wellen, und darum ist uns die Geschichte davon erzählt, damit sie und wir lernen sollen: welche Gaben vom herrn zu holen sind, damit das herz in Noth und Tod sest werde? Darauf wollen wir denn unser Evangelium ansehen und durchsgehen.

T.

Bir lesen zunächst in unserm Tert, daß der herr schlief. Er war auf den tiesen Wassern, aber Er schlief; es ward ein groß Ungestüm im Meer, aber Er schlief; das Schifflein ward mit Wellen bedeckt, aber Er schlief; die Jünger konnten nicht schlafen vor Furcht, aber Er schlief; Er hatte doch auch ein menschlich Herz und Gebein, das vor dem Tode erschraf, aber Er schlief! Wodurch konnte Er schlafen? Wosdurch kann man schlafen, auch wenn die Wellen über das Schifflein des Lebens gehen? Weil Er ein gutes Gewissen hatte, Geliebte; ein gutes Gewissen ist ein sanstes Ruheskissen.

Aber laßt uns auch wohl bemerken, was ein gutes Gewissen ist. Biele meinen, sie hätten ein gutes Gewissen, wenn sie sich im Leben so halten, daß Menschen ihnen nichts anhaben können. Aber das Gewissen mißt sich nicht an ben Menschen, das Gewissen mißt sich an dem lebendigen, allwissenden Gott; wer vor Dem nicht rein ist, der hat kein

autes Gewiffen. Anbere meinen, ein aut Gewiffen fet, wenn man nicht fiehle, raube, morbe, ebebreche, wenn man feine grobe Gunde babe. Aber bas ift wieder menfchlich gerichtet: Gottes Augen gablen auch bie Heinen täglichen verborgenen Gunden und baburch werben auch fie bie fleinen Gunben, für bas Gewiffen eine fcmere Laft. Andere fpielen Berfted mit ihrem eigenen Gemiffen, feben nur bie eine Salfte ibres lebens an, wo fie erträglich find, von ber andern aber, bie mitunter recht bunkel ift, seben fie ab, und meinen ein gutes Gewissen zu haben, weil fie fich felbst nicht fennen. Aber Gottes Auge fennt auch Die verborgenen Fehler und ftellt bie unerfannten Gunden an bas licht, und es nutt nicht, an einer Seite beil ju fein, wenn man's nicht gang ift; wer an Ginem Stude bas beilige Gebot Gottes übertritt, ber bat fich am Gangen verbrochen. Alfo, Geliebte, ba ift fein Borbeitommen: ein aut Bewiffen ift nur bas Gemiffen, welches rein, welches vor Gott rein ift. Und wo fold Gewiffen ift, ba ift's ein fanftes Rubefiffen; wo aber bas nicht ift, ba ift gleich Kurcht und Angit, wenn einmal bie Wellen boch geben und bie Waffer an Die Geele treten.

Und doch sollen wir Christenmenschen darüber nicht ersichrecken, noch daraus schließen und sagen: da es nun aber auf Erden keinen Menschen giebt, der vor Gott rein ist, so kann's ja auch bei Menschen kein gut Gewissen geben, und so ist's ja auch ganz unmöglich, daß das Menschenherz je in Noth und Tod fest und ruhig werden könnte. Nimmer soll ein Christ sich in solchen Klagen ergehen; es ist nicht auszusagen wie sündlich es ist, wenn wir so den ersten Anfangssgründen des Christenlebens und des Christenglaubens mit der

That widersprechen, wenn Christenmenschen in ihrem Leibe so klagen und sich geberden können, als hätten sie keinen Trost und keine Zustucht. Sondern wir wissen, daß unser Berr Jesus Christus für uns gestorben ist; wir glauben an eine Bergebung der Sünden; wir wissen daß kein Mensch vor Gott ein sein, rein und ledig Gewissen hat durch sich selber, aber wir wissen auch daß der herr Jesus Christus uns Begebung der Sünden giebt in Seinem Blut und damit und losmacht von dem bösen Gewissen; und dabei ist uns nicht undekannt wo der herr uns solche Gaben spendet, uemslich durch Sein Wort und an Seinem Tisch; noch ist uns unbekannt; unter welchen Bedingungen Er uns solche Gaben giebt, nemlich wenn wir Sein Wort von herzen annehmen in Buße, im Glauben und in der Besserung.

Alfo, Geliebte: ber Berr Chriftus giebt ben Geinen Bergebung ber Gunben, und bamit ein frei und ledig Bewiffen, und biefe Bergebung ber Gunden ift bie erfte Babe, nach ber wir und umzuseben baben bei Reiten, alltäglich. bamit wir in ber Noth und im Tod nicht versinken. Geliebte, bas Bild unseres Tertes trifft gang ju: bie Welt ift vin Meer, und unfer Leben ift ein Schifflein auf bem Meer; es geben auch manchmal die Wellen boch auf bem Meer, folche Tage kommen an Alle; es fällt auch manche Laft mit in's Lebensschifflein hinein, bag es einen schweren Gang geht, es fallen hinein Mühfal, Trubfal, Rrantheit, Gorgen, auch Sunden. Und von allen biesen Lasten verfinkt bennoch bas Lebensschifflein nicht bis auf ben Grund. Es ift unglaublich, mas ein Mensch tragen fann an Mühfal und Trübsal bes Lebens, und er geht barum boch nicht unter, fommt vielmehr immer wieber oben auf, ja wird, wenn's nur fonft

recht mit ihm fteht, burd biefen Rampf und Streit mit bem Leben nur immer ftarter und fester und ficherer. Ja felbst bie Sünden, ob fie mohl die allerschwerfte und allerschlimmfte Laft find, treiben bennoch an fich bas Lebensschifflein nicht jum Ginten, wenn fie nur jum Rreuze flieben und ibre Bergebung suchen wo fie ju finden ift. Aber Gine Laft giebt's, bie, wenn fie in bas Lebensschifflein fällt, baffelbe hinunterzieht bis auf ben Grund, erft beimlich und langfam, und immer tiefer, bis es untergeht mit Schmach. Das find bie unvergebenen Gunben, die Gunben die keine Gnade fuchen, die Gunben, welche bie Barmherzigkeit Gottes in Christo verfaumen und verschmähen. Diese unvergebenen Gunden legen fich fo bumpf und ichwer auf's Berg, bie machen ben Muth matt, bie machen ben Billen laß; biefe unvergebenen Gunden stellen sich auch zwischen bas Berz und seinen Gott, bag bas Berg keinen Frieden und die Lippe kein Gebet hat; und fo gieben biefe unvergebenen Gunden ben Menfchen immer weiter ab von oben und immer weiter fort nach unten, bis ber Menfch untergeht unter ihrer Laft und vertommt im Leben. Da ift auch fein Unterschied zwischen großen und kleinen Günden. Die großen Gunben, wenn fie nicht vergeben werben, ftogen bat. Lebensschifflein jählings hinab in ben Abgrund; ach wie ihr's an taufend Beispielen seben fonnt! Und die fleinen Gunben, wenn fie nicht vergeben werden, ziehen bas lebensschiff beimlich und allmählig hinab, machen Loch auf Loch, Riß auf Riß in's Leben, bis der Mensch am Ende nicht mehr dagegen kampft und untergeht; wie ihr's auch an taufend Beispielen seben konnt!

Darum, mein Geliebter, wenn du's auch an dir bes findest, daß du im Sturm und Streit des Lebens teine rechte Lust und Freudigkeit haft, daß du viel klagen und seufzen mußt, bag bu oft rathlos und machtlos bift im Leben bann fieh' wohl ju, ob bu auch unvergebene Gunben mit bir foleppft; bann prufe bich recht, ob bu auch recht treu und fleißig Gottes Wort borft und liefeft, ob bu auch mit Meiß am Tische bes herrn Seine Speife suchft, ob bu auch von Zeit ju Zeit beine Beichte thuft und bir bie Abfolution holft von bem Munde Seiner verordneten Diener, und wenn bu's also thuft, ob bu's auch mit rechter Beilsbegierbe, recht mit Ernft, im Glauben thuft, und ob bu auch, wenn bu's gethan, ben rechten Gifer ber Beiligung und ben rechten Ernft ber Befferung beweifeft; und wenn bu bir Beugniß geben mußteft, bag bu es in biefen Dingen fo ober anbers fehlen ließest, mein Lieber, fo mach's wieder beffer, bald, gleich, täglich, und erfülle biefe Bedingungen, bamit bir bein Lebensschiff erleichtert und vom Berrn Bergebung ber Sunden und ein gutes Gewissen zu Theil werde.

#### II.

Denn wo biese erste Gabe bes herrn ist, ba folgt barauf und baraus gleich auch die andere Gabe bes herrn, die bas Schifflein bes Lebens im Sturm oben erhält, so unmittelbar wie ber Sonne bas Licht, und bem Licht bie Bärme folgt. Wo Bergebung ber Sünden ist, da ist auch Bertrauen auf Gott, da ist die Gewißheit, daß wir einen gnädigen Bater im himmel haben, da ist also auch die Zuversicht, daß wir in dieses gnädigen Gottes Baterhänden stehen; und dies Gottesvertrauen ist die zweite Gabe, ohne die es unmöglich wäre, das Leben zu ertragen und im Tode nicht zu versinken. Darum fragt auch gleich der herr, als die Jinger zur Stunde der Noth erschreden: warum seid

ihr fo furchtsam? und antwortet mit Tabel: weil ihr Reins glaubig feib, weil ihr tein Bertrauen auf Gott babt!

Bir muffen auch nur hier wieder bebenten, mas-ein recht Bertrauen auf Gott ift. Mit bem Gottvertrauen ber meisten Menfchen ift's bestellt, wie bier mit bem ber Junger: Gie folgten bem herrn ohne Bebenfen auf bas Meer, da es rubia war; als es ungeftum ward, erfdraten fie; und in ihrem Schreden wieder traten fie zwar zum herrn und baien Den um Seine Hulfe, aber fie klagten boch babei, und jammerten, und verzweifelten, und sprachen: wir verderben! Gerade fo geht's leicht mit bem Gottvers trauen ber Menschen. Bei Manchen ift bas Gettvertrauen nichts als eine dreifte Boraussegung, als eine kuhne Zumuthung, bie fie in ihren guten Tagen an Gott ftellen, als ob's ganz unmöglich wäre, baß auch von ihre Thure einmal bofe Tage tommen tonnton; fie tonnen fich's gar nicht als möglich benten, bag bie band Gottes auch fie einmal erfaffen tonne. Aber., Geliebte, ein Golder bat mehr an fich von ber Sicherheit bes Weisches, als von einem rechten, beiligen Bertrauen auf Gott. Es bat Reiner unter uns eine göttliche Zusage barauf, daß ihn tein harm treffic folle. Im Gegentheil, wir Christenmenschen kennen bas Bort: "Die ber Berr lieb bat, bie guchtiget Er"; und je mehr man fich in christich Wefen vertieft, und je beffer man gelernt bat, die Bege zu versteben, auf benen Gott bie Seinen führt, um so mehr weiß und bedauft man in feinen guten Tagen, bog biefe guten Tage wur Gomenblide bos Lebens find, und bag ihnen bald, recht bald viel bofe und arge Tage folgen muffen, weit folde und fo noth find jur Büchtigung, jur Läuferung und bamit wir von der Erbe

in ben himmel gezogen werben. - Und nicht viel beffer ift's mit einem Gottvertrauen anderer Art, welches man auch baufig bei ben Menschen findet, welches ein klein wenig weiter reicht, aber boch auch in die bosen Tage nicht hineinreicht, welches fie zwar bewahrt, bag fie nicht Rleisch für ibren Arm halten und ihre Gulfe bei ber Welt und bei ben Menschen suchen, welches fie zwar treibt, bag fie wenigftens an die rechte Thur flopfen im Gebet ju ihrem Gott, aber barnach machen fie es wie bier bie Junger: in ihrem Bebet um bulfe mohnt ber 3meifel, mit ihren Gebeten mischen fich bie Rlagen, fie fürchten gleich bas Aerafte, und find fo boch wieder als hatten fie feinen Gott. Das Alles, Beliebte, bat nicht die rechte Art, bei bem Allen bleibt ber Gorgen Beer, und ichlecht getragene, nicht Gott befohlene Sorgen werben gulegt ju Gunden, und wirfen wie unvergebene Gunben, machen bas Berg und bas Lebensschifflein immer fcwerer, immer fcwerer, und reißen's zulest hinab in Tod und Berbarben. Biele, viele liebe Menschen geben täglich unter in ber schlecht getragenen, Gott nicht befoh= lenen Sorge! Darum sagen wir und warnen uns bamit: Recht Gottvertrauen weiß, daß es bem Menschen beschieben ift burch gute und bofe Tage ju geben, und rechnet gar nicht barauf, daß bas Meer bes Lebens immer eben fein folle; recht Gottvertrauen weiß, wie es auch Gottes liebften Rinbern begegnen fann, daß ihnen ihr ganges leben in ber Beit untergeht im feuchten Grab ber Bellen; aber recht Gottvertrauen weiß auch baneben, bag es im himmel einen gnäbigen Gott und Bater giebt, beffen Augen offen find am auten und am bofen Tag, und beffen Urm machtig ift bie Seele ju reiten und reich ju machen, ob Er auch ben armen Leib. und bes Leibes ganzes Leben zerbreche; und wo solch' Gottvertrauen den Mund öffnet daß er spricht: Sieh, mein herr
und Gott, da hast Du mein ganzes Leben, mein herz,
meinen Billen, meine Bunsche, meine Freude, mein Alles,
nimm Du's und führ es wie Du willst, mach' es reich oder
mach' es arm, mach' es fröhlich oder mach' es traurig, mach'
es klein oder mach' es groß, Alles wie Du willst, und ich
will doch in Allem sesten Muth haben, denn ich weiß, daß
mir alle Dinge müssen zum Besten dienen, weil Du mein
Bater bist und ich Dein Kind, weil Du mich liebst und ich
Dich liebe — wo der Mund und das herz also sprechen,
da ist das rechte Gottvertrauen das den Frieden giebt.

Und von diesem Gottvertrauen ift wohl ohne Worte flar, bag es nur eine Gabe Chrifti fein fann, bag es nur unter Seinem Rreug gefunden werben, bag es nur ba fein fann, wo Bergebung ber Gunde ift, weil's voraussest, baß man los vom bbfen Gewissen fei und fich in Gottes Gnabe wiffe. Und barum weisen wir bei biefem Stude auf Das jurud, mas mir gefagt haben, und wiederholen es uns: Geliebte, wenn wir an une befinden follten, daß wir wohl in guten Tagen recht schon bavon zu sprechen mußten, mit ein Mensch immer überzeugt fein konne von jener Gute Gottes, die alle Dinge zum Besten bienen laffe ben Seinen, bağ es uns aber über alle Maagen schwer wurde, folch' Bort fest im Bergen und flar vor Augen zu behalten auch an bofen Tagen — Geliebte, bann wollen wir forglich forschen: ob wir uns auch recht wie's fein foll ju bem herrn und Seinem Bort und Seinem Tische halten. —

Aber bies Gottvertrauen hat noch einen andern Anter als ben, bag unfer herr Chriftus und ein friedlich, mit Gott

verfohntes Berg giebt; es ift weiter auch barum eine Gabe bes herrn Jesus an uns, weil es an 3hm Gelber, an Geiner emigen Rraft und herrlichkeit ben Fels hat, auf bem es unbeweglich fteht. Fast nur bas Gine in's Auge: Die Junger in unferm Evangelium hatten gar nicht nothig gehabt zu erschreden und zu flagen. Wenn fie bebacht batten, bag ber herr Chriftus im Schiff bei ihnen mar; wenn fie gewußt und bedacht hatten, wer biefer herr Jesus mar, und mas Gott burch Ihn thun wollte; wenn fie gewußt und bedacht hatten, mas fie felber maren, indem fie Seine Junger maren, und mogu Gott fie gebrauchen wollte; fo wurden fie gewußt baben, daß es nicht in Gottes Rath und Willen liegen tonnte, fie fammt 3hm im Gee Benegareth untergeben ju laffen, und ihre Geele murbe rubig gewesen sein. Und barauf fugen wir, und fagen's uns als bas Bort unseres bochften Troftes: Benn wir lebenbig und mabrhaftig wiffen, wer der herr Christus ift, und was wir find, wenn wir Seine Junger find, fo wiffen wir auch, baß Gott uns fammt 3hm in Seiner Sand geborgen balt, ia baf Leben und Tob, und Noth und Berberben, und bie Solle felber an une wie an 3bm feine außerfte Macht haben, und bag bas Sorgen und bas Rlagen und bie Furcht in ber Welt nicht und sonbern ber Welt gutomme. Wir bleiben wieder an dem Gleichniß unferes Textes: Welt und Leben find gleich bem Meer, und Alles was burch bas Meer bes Lebens treibt. Bolfer und Menschen und Dinge, einem Schifflein mag man Jebes vergleichen, und all' bie Schifflein haben ihren Cours ben fie fahren und ihre Stelle mo fie finten. Bolfer und Menschen, und Große und Rleine, und Runft und Wissen, Alles, Alles macht seine Fahrt feine

Beit, bis seine Stunde kommt, ba bie Bellen ber Reit brüber ichlagen und feine Spur nicht mehr gefeben wirb. Einer nur, bem's Gott gegeben hat, ber Gine Berr Jesus Christus barf bas Schifflein Seines Lebens, bas Schifflein Seiner beiligen Rirche fühn burch bie Wogen ber Belt unb ber Zeit treiben, ohne je ju finten, bis in ben hafen ber Ewigkeit. Darum fagt bie Schrift von 3hm: 3hm fei alles Dinge Gewalt übergeben von Geinem Bater; und eben barum fagt unfer Evangelium von 3hm: Er fei ber Mann bem Wind und Meer geborfam findt und nicht blog Bind und Meer bes See's Genenareth, fonbern auch Sturm und Wellen bes lebens und ber Geschichte find 3hm gehorfam und unterfhania. Und nicht blog bas hat Er vom Bater, bag Er Gelber für Gich ficher burch bas Meer ber Belt giebe, fonbern bas auch, bag Er alle Menichen und alle menschlichen Dinge tann ju Seinem Gignen machen, und es aufnehmen in Sein Schifflein und ce tragen burch alle Beit und Welt ficher in ben hafen ber Ewigkeit, ba fein Sturm mehr ift, und feine Bellen mehr braufen.

Das sind auch Alles allen Christen bekannte Sachen. Dann wissen wir aber auch was unser Trost und bester Rath ist, damit wir ein zuversichtlich sestes Berz gewinnen. Wir müssen, was wir haben, bem herrn Jesu geben, herz und Seele und unser ganzes Leben Stück um Stück in Seine hände legen; da mag's und ja geschehen, daß wir bennoch nach der Welt Maaß und Urtheil nicht haben, dahim wir unser haupt legen, wie Er es auch nicht hatte; da mag's ja bennoch und wird geschehen, daß wir sterben nach dem Leibe, wie Er auch gestorben ist; aber Alles, was an unserem Leben die Seele, das ewige Theil ist, wird bann ben

Tob nicht sehen. Denn wir wissen ja: Er nimmt unser Alles an, Herz, Seele, Glieber, Gut, Berstand, Triebe, Willen; ja auch unser armes Tagewerk, und unsern Beruf in ber Zeit nimmt Er an und auf; und schafft an Allem hervor, was die inwendige Seele, was das ewige Theil daran ist, und läßt dieselbigen Theil haben an Seinem unsverweslichen Leben.

Dber mare es fo ichwer, bem herrn Christus Stud um Stud bas gange Leben ju geben? Geliebte, ift's nicht ein mahres Bort: Je alter, befto armer wird ber Menfch? Chen weil bas Leben ein Meer ift, ift's auch eine Baffermuste; ba treibt man wohl fein Lebensschifflein binan an brei, vier, gehn andere, bie biefelbe Strage geben, bag man in ber großen Bufte seine Fahrt in Liebe und Sulfe jusammen mache; aber bann verirrt eins, und bann verfinft eins ber mitfahrenden Schifflein, und je langer man fährt befto einsamer fährt man. Und bas ift ein schrecklich berber Schmerz für Alle, die Jesum nicht haben. Aber Denen, die Ihn tennen, ift's Freude und Doffmung. Geliebte, lagt nur das Schifflein unseres Lebens wester und weiter treiben; und wenn die Schifflein neben uns unterfinken ober fich in ber Bufte ber Baffer verirren, und wenn bann ein Schmerg burch unser Leben geht und im Bergen eine Lude wird, bann laßt uns nur nicht wieber uns an ein neues mitfahrenbes Schifflein bangen, fondern lieber unfer Lebensichiff immer näher an bas bes herrn Jesu treiben, Gein Wort und Ibn immer fester an bas Berg nehmen, und wenn endlich auch unfer Schifflein gar untergeht, aus unserem in bas Seine fpringen - bas ift die Lebensweisheit gum ewigen Leben. Amen.

### XIX.

# Gehalten am 5. Sonnt. nach Epiphanias, 1851.

Bewahre meine Seele und errette mich; las mich nicht zu Schanden werben, benn ich traue auf Dich! Amen. Vater unfer u. s. w.

### Tert:

Matth. 13, 24—30: "Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Saamen auf seinen Acker säete. Da aber die Leute schliesen, kam sein Feind und säete Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Da nun das Kraut wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater, und sprachen: Herr, hast du nicht guten Saamen auf deinen Acker gesäet? woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat der Feind gethan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, daß wir hingehen und es ausgäten? Er sprach: Nein; auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausgätet. Lasset Beides mit einander wachsen die zu der Ernte; und um der Ernte

Beit will ich zu ben Schnittern fagen: Sammlet zuvor bas Unfraut, und bindet es in Blindlein, aber ben Weizen sammlet mir in meine Scheuern."

Unser Gleichniß gehört zu benen, welche bas Reich Gottes und seinen Bau bem Saemannswerk vergleichen; und mas zur Auslegung dient, ist bekannt: ber Saemann ist ber zum himmel erhöhte herr Christus, und Sein Wort ist der gute Saame, welchen Er in die menschlichen herzen streut, daß bie eblen Früchte ber Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe, auf und aus denselben wachsen; und Sein Saatseld für biesen Saamen sind wir mit unserm ganzen Leben und Wesen, wir sammt allen Menschen und ber ganzen Welt.

Und wir konnten bei diesem Gebanten fteben bleiben. wie auch ber herr in anbern Gleichnigreben bei bemfelben fteben bleibt. Es ift ein tröftlicher und zu allem Guten antreibenber Gebanke, bag wir bes herrn Saatfeld find. Saet Er Seinen guten Saamen auf unser Berg, so befruchtet Er uns jum ewigen Leben, und wir konnen niemals um ein armes ober unnüges leben zu flagen haben. Belche ben herrn Chriftum nicht haben, bie mogen fich ergeben in jenen Rlagen, daß ihr Berg burre und falt und todt merbe, bag ihre Lebensluft verfiege mit ihrer Jugend, baß ihr Leben feine Aufgabe babe - in allen biefen Rlagen, an welche über Rurg ober Lang jedes Berg fommt, bas ber Belt und nur ber Belt gehört. Aber mo Chriftus ift, ba ift bas ewige Leben und Bachfen und die ewige Jugend, benn Er gießt die Liebe Gottes in die Bergen aus, und folche Liebe ift fopferisch und erfinderisch, bag ein Chriftenmensch immer

Butes zu ichaffen weiß mit feinen Sanben, und fein Leben niemals leer ober nuglos fein fann. Das ift unfer Segen. weil wir des herrn Saatfeld find. — Aber wiederum, weil wir bes herr Saatfeld find, so follen wir auch sorgen, baß Gein guter Saame in uns und in unserm Leben machse. Bir follen nicht bleiben wie wir find, nicht fteben mo mir fteben, sonbern täglich weiter tommen in unserm Christenlauf. täglich junehmen au bem inwendigen Menfchen; wir follen bie stille Samannsarbeit, die der herr an unferm leben treibt, daß Er es reinige und beilige und bilbe aus bem Saamen Seines Bortes, an une forbern mit Gebet, mit Beborfam, mit Gelbftverleugnung und mit aller frommen llebung. Das ift unfere Pflicht, weil wir bes herrn Saatfelb find. — Und babei, weil wir bes herrn Saatfeld find, follen wir festiglich glauben, bag Seine Gartnerband nicht von uns ablaffen wirb. Es tommen ichon Stunden im Chriftenleben. wo es uns icheinen möchte, als fei unfer berg vom Glauben gefollen, und bie göttliche Liebe barin erfaltet, und die Soffnung verloren, als feien wir hinter ben Unfang gurudgeworfen und unfer lauf vergeblich gewesen. Aber ba follen wir miffen. baß es ber herr Gelber ift, ber die Gaemannsarbeit an uns thut. Der prüft und mobl, und läßt und barum wohl bin und wieder eine Zeit lang schmeden, wie leer bas leben ohne Ihn ift, damit wir in der Anfechtung besser auf Ihn merten lernen; aber barnach giebt Er wieber milben Gnabenregen auf bie burftige Seele, und läßt ben inmenbigen Denichen wachsen unter bem Tau ber Gnade und unter ber Sonne ber Gerechtigfeit. Bir werben endlich in Geine Scheuern gefammelt werben als Seine Garben ju Seiner Beit; bas ift unfer Troft, weil wir bes Berrn Saatfelb finb.

Diese Gebanken, Geliebie, und noch viel andere mehr tonnten wir une aus bem Bort icopfen, bag wir bes Berrn Saatfelb find. Aber unfer Gleichnif faat noch Debr: es nennt uns neben dem Gaemann Jefus Chriftus, welcher guten Saamen auf ben Ader ber Belt unferes Lebens faet, noch einen anbern Garmann, welcher bem guten Garmann "Feinb" ift, bag Er bofen Untrautfaamen gwifden jenen guten Saamen auf bie Welt und in unfer Leben faet. Und biefer Reind "ift ber Teufel", so erklart ber Berr felbst menige Berfe weiter; bas ift jener Arge, ber ber Anfanger alles Bofen ift und ber Menschenmorber von Anfang, ber alle Kaben ber Gunbe und bes Uebels in feinen Sanben halt und fie verführend und verftrident in die Welt hineinleitet, ber alle bofen Menschen und alle bofen Begierben und alle bofen Worte und Berte zu feinen Berfzeugen macht für fein Bert ber Berführung. Und biefer Arge faet feinen bofen Unkrautsaamen nicht allein in bie Welt, um bie und ba eine unbewachte Gerle und ein verleitbares Berg zu finden, bag er aus ihnen Kinder ber Bosheit mache; sondern er faet, wenn unfere Bewiffen ichlafen, feinen Unfrautfaamen auch auf uns, auch auf bie Bergen ber "Rinber bes Reiches", benn er ift dem herrn Chrifto und Seinem Reich ein Keint. weil er wohl weiß daß Christi Herrschaft seiner Herrschaft ein Ende macht; barum greift er nach jeder argen Regung in unferer Bruft und nach jedem falfden Tritte unferes Ruges, ob er nicht an folchem Faben und aus Christi Reich jurud unter seine herrschaft ziehen moge. Und bag alfo neben bem herrn Chrifto auch ber "Feind" auf bie Welt und, wenn wir "schlafen", auch auf unsere Herzen säet, bas wird bauern, so lange bie Zeit bauert, bis bas Enbe kommt und ber herr miederkommt. Dann freilich wird ber Feind niebergelegt werden; aber dann wird auch die Geduld Gottes aufhören und eine Stunde des Gerichts kommen, wo der herr Seinen Engeln Befehl thun wird, daß sie Alles, was aus dem Saamen des Feindes gewachsen ift, bose Menschen und bose Dinge dem ewigen Feuer übergeben, und nur was aus dem guten Saamen des herrn wuchs, wird behalten bleiben. So lehrt unser Evangelium; und wir fragen billig: aber wie schützen wir denn unsere Seele gegen den Feind?

I.

Buerft icon baburch, Geliebte, bag wir auf unfer Evan= gelium und feine Belehrung boren, und von ihm lernen, es gebe wirklich einen folden "Feind". Diefer Arge ift ein geiftig Befen, er geht nicht in außerlicher Sichtbarfeit baber, er handelt auch nicht geradezu mit uns, sondern burch Mittel, indem er die bofen Worte und Werke, die in der Welt ge= ichehen, und die bofen Begierben in unferem eigenen Bergen wider uns gebraucht. Und es ift sein Bortheil, daß er beimlich ift, denn wenn er sichtbarlich und offen in seiner Argheit an uns träte, wer wurde zu schaffen haben wollen mit bem Argen? Aber ber Berr entbedt ihn uns in unferm Evangelium und fagt uns, daß ein folder Arge fei und daß berfelbe Sein und unfer Reind und allenthalben geschäftig fei, wo Bofes gethan und geschafft wird; und wir follen gu unferm Schut folder Warnung glauben, und niemals vergeffen, bag jede Gunde bie vor unfer Auge tritt, jebes bofe Bort bas an unser Dhr fommt, jeder bofe Mensch mit bem wir ju schaffen baben, jede arge Regung die aus unferer

Brust heraufquillt, und ob's auch noch so schön glänzte und sich in Kleiber bes Lichts verkleibete, bennoch ein Werkzeug und Weg dieses Argen an uns ist, eine feindliche, wider unsere Seele gerichtete Macht, ein Unkrautsaame von arger Hand in unser Leben geworsen. Das sollen wir wissen, damit wir dawider streiten; benn wenn ein Krieger den Feind nicht kennte, oder wenn er, ob er ihn gleich kennte, ihn doch für einen Freund nehmen und mit ihm als mit einem Freund verkehren wollte, so würde er unversehends von dem Feind übermocht und seine Beute werden. Und eben so gewiß ist's, daß die Seele des Bösen Beute werden muß, welche in der Sünde nicht mehr die Hand und Wasse des Feindes erkennt, die mit der Sünde spielen, buhlen kann.

Das liegt fo nabe auf ber Sand. Und boch, Geliebte: ift nicht unfer halbes Leben in biefer Zeit folch Spielen mit ber Gunde? solch Richtkennen ihrer feindlichen Macht? solch Richtwiffen von der argen Sand, die bahinter wirkt? Wir nennen ja nicht mehr schwarz was schwarz ift, wir nennen ja nicht mehr bos mas bos ift; Berbrechen nennen wir Bergeben, Gunbe nennen wir Fehler, und Fehler nennen wir Schwächen, und Schwächen nennen wir Eigenheiten, bis wir die Eigenheiten gar zu Liebenswürdigkeiten gestempelt haben. Ober wir verlangen auch nur, bag bie Gunbe fich ein gleißend Gewand umthue, wenn fie an uns will; fie foll nur nicht unverhüllt in ihrer Robbeit, in ihrer natürlichen . Gemeinheit, in ihrer ehrlofen Saglichteit an und fommen; ift fie aber nur geistreich, kommt fie nur in ichillernben Borten bes Biges, bat fie nur gefällige Manieren, ba graut und nicht vor ihr, fondern wir ergögen und baran, und lachen barüber. Es fagt uns bann wohl eine Stimme, bag

es so nicht richtig ift; aber es ift boch ergöstlich, sagt bie ans bere Stimme, und wir lachen barüber. Und ebenso machen wir's gegenüber ben Personen: Darnach feagen wir nicht, ob die Menschen gut ober bose sind, mit benen wir in Umsgang, Berbindung und Beziehung treten; aber ob sie die Eigenschaften haben, die uns zusagen, die uns ergößen, die uns Gewinn bringen, die uns in den Dingen dieses Lebens fördern, das ist die erste Frage, und die Frage, ob sie gut oder bos sind, ist vielleicht die allerlette. Ja, wir haben das Alles in einen Grundsatz gebracht: Man soll nicht Sünde Sünde nennen, heißt es, denn das ist schroff; man soll nicht sünde solchen schaft und Bose machen, denn das ist rigoristisch; man soll nicht den Sünder einen Sünder heißen, denn das ist lieblos; man soll Schwarz Beiß nennen, man soll die Mitte halten, man soll gehen lassen.

Aber daher kommt's auch, daß der Bose die Macht an unserm Leben hat, die er leider hat. Daher kommt's daß die größere Sälfte unserer Jugend schnöder Berführung und eller Sünde zum Raube wird, weil sie keinen skilichen Erust, weil sie keine Kraft der Unterscheidung des Suten und Bösen, weil sie kein Grauen vor der Sünde mit in die Welt bringen. Daher kommt's, daß eine Lüge, eine offenbare und als Lüge bekannte Lüge, hier am Plats erfunden, nuhig durch die Lande wandern kann, und Alle geben ihren Mund her sie nachzuerzählen, obgleich sie alle wissen das es Lüge ist. Das her kommt's, daß schlechte Menschen lange in Macht und Ehren stehen können, ungestört und ungestraft, wenn sie nur klug sind, meil Nismand einen Anstos daran nimmt, daß sie bis sind. Da und an gar vielen Punkten verräth sich die Macht, die der Feind über unser Leben gewinnt.

wenn wir nicht mehr wiffen, bag er und feine Berte uns Reind find.

Wahrlich, Geliebte, Zeit ift es und noth, daß wir endlich wieder bem Bort und Zeugnig bes herrn glauben, und es erkennen: es giebt allerbings im Menscheuleben ein wiches Ding, bas Sunbe. Bofes heißt und ber gerabe Wegenfan ift von allem Göttlichen und Guten; und bies Ding ift eine Macht im Menschenleben, die bose Dinge und bofe Menschen machen fann, und übt auch Dacht über bas Menschenleben, indem fie Versonen und Dinge zu ihren Ameden treibt und menbet: und biese Macht ift eine feindliche Macht, eine unfer Leben gerftorenbe, unferen Krieben fteblende, unfer Gemiffen vermundende, unfere Geele gefahrbenbe Macht; und biefe feindliche Macht ift nicht eine unbewußte, blinde Macht, bie in unferer Gewalt flande als unfer eigen Bert, und die wir mit unferer perfonlichen und bewußten Rraft ichon untertreten tonnten, fonbern es ift eine perfonliche und intellis gente feindliche Macht, "ein Feind", ber alle bofen Mächte in feiner Dand bat und jum Rampf führt gegen Gottes Reich und und, und ber in ber That gefannt fein will, wenn wir vicht "fichlafend" in feine Wege gerathen follen.

II.

Weiter aber sollen wir aus unferem Evangelium zu unferer Bewahrung auch lernen, welche Stellung wir zu ben beiden Säeleuten, dem Herrn einer Seits und dem Argen anderer Seits, haben. Denn stände es. so mit uns, daß wir willenlos unter die hand des Argen gethan wären und müßten sein wie er uns machen, und gehen wie er uns führen und verführen wollte, so gabe es ja kein hüten und

Bewahren für und. Ober ftanbe es fo mit und, bag wir Ein für alle Mal in bes guten herrn hand geborgen maren, und bag gar fein anderer Saame als allein Sein guter Saame in unferem leben und herzen Wurzel faßte, fo bedürfte es wieder für uns feines Sutens und Bemahrens. Aber fo fteben wir nicht, Beliebte, bag ber Saame bes Argen gar nicht an uns tommen konnte. Bir lefen ja beutlich in unserem Evangelium: ba wo ber Berr Seinen Saamen fae und Seine Pflangen giebe, in Geiner Rirche felbst, in Mitten Geiner Gemeinbe, in ben Bergen Geiner Gläubigen, eben ba machse burch bie Sand bes Argen neben bem Rraut auch bas Unfraut auf. Sat biefer Arge nicht felbst unter ben 3wölfen einen Judas gefunden, um ein "Rind ber Bosheit" aus ihm zu machen? hat er nicht felbst bem Petrus eine fcmache, "fclafende Stunde" abgelauert? und erfahren wir nicht an uns felber täglich, bag wir nicht beffer als Petrus find? Gott sei Dant, fieht es aber auch nicht mehr fo mit une, bag wir une willenlos bem Argen jum Aderland bergeben mußten. Bir boren es ja beutlich aus unserem Evangelium, bag es eine Warnung für uns fein und und gebieten will, bag wir follten und vor bem Bofen und Seinem Saamen hüten. Wohl gab's eine Zeit, wo bas Gefchlecht ber Menschen, weil es gefallen und auf bie Bege bes Argen getreten mat, in ber Sand jenes Argen ale bes Kürsten ber Welt lag, und teine Statte ber Befreiung gegeben mar. Das mar, ehe ber herr am Rreug bas Lösegelb für die Welt gebracht hatte. Und in dieser Rnechtschaft flanden auch wir, wenn wir nichts waren als Abamskinder. Run aber ift ber Sohn Gottes für uns geftorben, und was Sein Tob uns erworben bat, bat Er uns geschenkt

uns angeeignet in unserer Taufe. "Alle die getauft find, find in Christi Tod getauft"; durch die Taufe sind wir aus der Ges walt des Argen genommen und frei geworden mit der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, und unsere Lage ist nun diese:

Es giebt zwei Gaeleute, ben herrn und ben "Feind", und beide faen auf ber Menschen Bergen und leben; es giebt auch zweierlei Saamen, guter Saame fallt vom herrn und arger Saame fällt vom Feind auf bie Seele täglich; so machsen auch zweierlei Früchte, Kraut und Unfraut, je nachdem, auf bem Ader ber Menschenselen und bes Menfcenlebene; und mas bem herrn jumachft aus Seinem Saamen, bas wird und ift Sein Reich, und was bem "Feind" jumachft aus feinem Saamen, bas ift und wird bes Feindes Reich, fo daß, wie zwei Saeleute und zweierlei Saamen und zweierlei Gewäche, fo auch zwei Reiche gegen einander fteben, ein gut Reich bes herrn und Gottes und ein bos Reich bes Feindes und bes Argen, Die einander fo entgegengesett und fo feind wie But und Bos finb. Und zwischen ben Beiben fteht ber getaufte Mensch mit befreiter Seele, nicht mehr gebunben unter bes Feinbes Reich und Dacht, aber auch frei bem herrn und Geiner Macht zu widersteben. Du wirft nicht gezwungen, mein Beliebter; felbft bein Gott zwingt bich nicht, bich ju bem guten Gaemann ju wenden und feinem guten Gaamen bein Berg aufzuthun; in freier Liebe, weil er ber gute Gaemann ift, follft bu ihm bein berg geben. Aber eben fo wenig bift bu gezwungen, bem Feind bein Berg aufzuthun und feinen argen Saamen an bich tommen zu laffen. Das bat ber herr durch Seinen Tob und erworben und burch Seine Taufe une gegeben, bag ber Arge feine Macht hat une ju

zwingen, wenn wir sie ihm nicht über uns geben. Ob auch die Welt um uns voll Reben der Lüge und voll Werke der Bosheit wäre, und ob das Alles in gleißender Gestalt und mit verführerischer Macht auf unsere Seele eindränge, so vermöchte doch das Alles nicht ein Haar unseres Hauptes zu krümmen, nicht einen Pulsschlag unseres Herzens zu vergiften, nicht einen Kegung unseres Billens auf das Böse zu wenden, nicht einen Schritt unseres Fußes auf arge Wege zu lenken, wenn wir nicht selbst mit unserem Herzen, mit unserem Willen, mit unserer Lust in das Bose willigen; wir sind ledig der Zwangsherrschaft des Feindes, weil wir durch die Taufe von Christo die Krast Seines Todes, die Gabe der Freiheit empfangen haben.

Aber freilich folgt baraus, daß wir zwischen bem Geren und bem Feind fteben und, befreit vom herrn, gwischen 3bm und bem Reind mablen konnen, nothwendig auch bas Unbere, bag wir zwifchen Chrifto und Belial mablen muffen. Die Belt ift getheilt zwischen ben Reichen biefer Beiben; ba ift feine Mitte, die weber gut noch bos ware; sonbern mit jedem Wort, mit jedem Werf muffen wir unsere Bahl zwischen Beiben treffen und uns entscheiben für ben Einen ober für ben Anderen. Denn es läßt fich auch fein Abkommen zwischen Beiden treffen; "wie stimmt Christus und Belial?" "Niemand fann zween herren bienen, entweder er wird ben einen haffen und ben anderen lieben, ober er wird einem anhangen und ben anberen verachten." Und ba ift bann weiter flar, daß, ob wir wohl nach unserer Freiheit bem Berrn ober Keind leben konnen, wir boch nicht bem Feind, fondern bem Berrn leben follen, weil berfelbige Berr uns erworben und gewonnen bat mit Geinem Blut.

Das ift bie Stellung, die ber Christenmenich bat, bag er täglich und flündlich in ber Welt zwischen Chrifto und bem Feind . flebt, daß er zwischen Beiden mablen fann, bag er aber nicht ben Reind, fondern ben herrn ermablen und in Seinem Reich wider ben Argen und fein Reich fampfen und freiten foll. Unfere driftlichen Bater haben biefe Stellung bes Chriftenmenschen wohl erfannt, baben barum bas Chriftenleben einen Rriegebienft Chrifti genannt, und haben baraus, bag fie fich fo allezeit unter ben Baffen Chrifti wider bes Satans Reich und Macht flebend bachten, bobe fittliche Rraft und tiefen Ernft und festen Muth geschöpft. Und mabrlich, Geliebte, es ift noth und Beit für uns, bag wir uns wieber vertiefen in diese Anschauung unseres Lebens, bamit wir wieder fittlich erftarten, bamit wir wieber ermachen ju ber Bahrbaftigfeit, die bos auch bos nennt, und ju ber Gewiffenbaftigkeit, die alle Dinge querft barum befragt, ob sie gut ober bos find, und ju ber Reinheit, ber ba graut vor dem Bofen, und ju ber Pflichttreue ber Streiter Chrifti, bie ba weiß, bag alle Dinge entweber bes herrn ober bes Feindes fein muffen, die barum alle Dinge fragt, in weffen Reich fie geboren, und bie Alles, mas bes herrn Feind ift, auch ihren eignen Feind nennt und als folden bebandelt.

#### III.

Und bann werden wir auch taugen, Geliebte, uns des "Zeindes" zu erwehren. Denn unfer Evangelium lehrt uns nicht bloß den Feind und unfere Stellung zu ihm kennen, fondern es unterweift uns auch, was wir zu thun haben zu unserem Schutz. "Wenn die Leute schlafen" — so sagt

es — bann ftreut ber Feind seinen Saamen auf ihren Ader; und lehrt uns bamit, daß wir vor allen Dingen wider ben Feind wachen und beten, und ihm nicht gestatten sollen auf ben Ader unseres Lebens Untraut zu saen; ganz wie es einem Kriegsmann vor allen Dingen zukommt, daß er auf der hut und Bacht stehe.

Der herr Chriftus hat Seine Mittel, Seinen guten Saamen in die Welt zu ftreuen; Er faet in Seinem Bort und Sacrament burch Gein Amt. Aber, Geliebte, ber "Reind" hat auch feine Mittel; er faet burch bie bofen Borte und die bofen Berte, von bofen Menschen gur Betführung und zur Berberbung geredet und gethan. Und an uns muffen wir bies Alles ichon tommen laffen; man muß Bieles in ber Welt anhören und ansehen, bas nicht taugt, und man muß mit vielen Menfchen im Leben verfehren, die nicht Gottes Kinder find; wir konnen nicht aus der Belt binauslaufen, und man fann nach unferem Evangelium bas Bofe nicht aus ber Belt "ausgaten". Aber in uns binein brauchen wir's nicht kommen zu lassen: wir konnen die bosen Worte anhoren, aber wir brauchen nicht unsere Luft baran zu haben; wir konnen bie bofen Thaten anfeben, aber wir brauchen fie nicht zu loben und zu lieben; wir können mit ben bofen Menschen leben, auch in Frieden mit ihnen leben, und alles Gebot ber Liebe gegen fie erfüllen, aber ju unseren Freunden brauchen wir fie nicht ju machen, brauchen ihnen nicht herz und Seele hinzugeben, daß sie fie und verberben, brauchen nicht in Gemeinschaft ber Gefinnung und der That mit ihnen einzutreten. Und bas Alles follen wir auch nicht, fonbern wir follen eben machen, und wachen heißt vor der Thure der Seele fiehen als vor einem

Seiligthum, welches der herr zu Seinem Tempel gemacht und der heilige Geist zu Seinem Haus erwählt hat, und Alles was in dies heiligthum der Seele hinein will fragen, ob es Christi Freund oder Feind sei? und wenn's Christi Feind ist, dann das herz vor demselben zuschließen, und Richts von demselben tiefer in die Seele dringen lassen. Das heißt Wachen.

Lagt und ftatt alles Beiteren nur an Ginem einzelnen Beifpiele feben, mas folch Bachen nütt. Geliebte, ift nicht von vielen Irrmegen, bie wir geben, bas bie Geschichte: Erft mar's ein flüchtiger Gebante, ein leichtes Bilb ber Phantafie, burch lockenbe Rebe, burch schillernbe That Anderer auf ben Spiegel unserer Seele geworfen; aber ale wir's anschauten mit Luft, und es wieber und wieber vor bie Seelen riefen, mart es unversebends ein ernfihafter Bebante, ber nun ungebeten und ungerufen wiederfam von felber, ben bald nicht mehr wir hatten, sondern er hatte uns; und als es erft ein ernftlicher Gedante geworden war, faßte es einen Trieb unferes Gemuthes nach bem anderen und einen Bunfch unferer Luft nach bem anderen an, und verband fie fich, bis es in uns ftand als ein Entschluß; und ber Ent= ichluß griff wieder jurud auf bie Bedanken, und bieg fie Bege suchen und auf Mittel benten, bis ber Wille feine Stunde fand und zur That ward, zur That bie uns ge= reute und noch gereut. So war ber flüchtige, vom fremben Bort in und erzeugte Gedanke ber Phantasie jener Saame bes Argen, und wir ließen ibn in unsere schlafende Seele fallen ungeftort, daß er nun in rascher Folge Willen und Entschluß und endlich bie That gebar, die nicht aus Gott gethan mar. Nimmer mare es fo und fo weit gefommen,

wenn wir bas erfte Spiel ber Phantaffe von ber Thur unferer Seele gewiesen, wenn wir machenb biefen Saamen bes Argen gurudgeworfen batten auf feinen Saemann. uns baraus die Lehre nehmen: Wir follen machen, viel mehr als wir's in unserem leben gewohnt find, machen über bie Menschen mit benen wir Umgang pflegen, über bie Worte bie wir boren, über bie Bucher bie wir lefen, über bie ge= meinsamen Berte an benen wir uns betheiligen, über bie Gebanten bie wir in uns bewegen, über bas mas unfere Augen und Ohren uns zuführen; und was durch bas Thor ber Sinne an uns will, nach feiner Art follen wir es fragen, und wenn es nicht bie Art bes guten Saamens, welcher ift bas Wort Gottes, an fich tragt, bann follen wir's jur Stunde und gang abweisen, und nicht in uns laffen — Geliebte, icon um ber Arbeit und ber Schmer= gen willen, die es fchafft, wenn es Burgel in uns gefaßt.

#### IV.

Denn freilich werben wir's vor ber hand auch mit allem driftlichen Ernst nicht erreichen, daß gar tein Arges an uns Burzel fassen sollte. Das Bose außer und hat einen Bundesgenossen in uns an unserer eigenen unreinen Luft, an dem alten Avam der immer noch in uns stedt. So wird's geschehen, immer wenn wir einmal schlasen, daß der Arge dann doch seinen Weg an uns sindet, seinen Saamen in uns hineinstreut, und für denselben auch Wurzel und Wachsthum in uns sindet. Daher sommen die keinen täglichen Sünden, die uns immer noch mit unterlaufen; baher kommt's, daß wir immer noch don Zeit zu Zeit mit Schrecken an uns bemerken muffen, wie ganz unverwerkt

eine folimme Reigung, eine bofe Richtung fich in uns eingeschlichen, in une um fich gegriffen, und unsere Triebe und unfere Thaten in weiter Ausbehnung fich unterthan gemacht hat. Und die hoffnung ift bamit nicht verloren; wir haben nicht blog einen Erlofer, ber uns aus ber Sand bes Argen geriffen hat ju Ginem Dal, sondern wir baben auch einen ewigen Sobenpriefter, ber uns die täglichen Gunben täglich vergiebt, und einen unverbroffenen Belfer, ber uns von allem Fall wieder aufhilft; es wird auch endlich bie Zeit kommen, wo ber alte Abam gang in uns fferben wird, wo von unserer geläuterten Geele bie Schladen fallen werben, wo ber Berr Seinen Engeln Befehl thun wirb, baß fie bas lette Bofe an une in Bundlein binden und mit ewigem Reuer verbrennen. Aber obne unfer Authun wird Soldes nicht gefcheben, nicht ohne unsere Treue, nicht ohne bag wir laufen in bem Rampf ber uns verorbnet ift.

Zwar äußerliche Gewalt wird dawider nicht helfen; bas ift's eben, was unfer Evangelium so start betont, und so ernstlich erinnert. Mit außerlichen Mitteln können wir uns nicht gegen das Bose außer uns behüten, daß es uns nicht verführe, benn wir können, wie wir sahen, nicht aus der Welt hinauslaufen; und mit äußerlichen Mitteln können wir auch das während unserer schlafenden Stunden in uns hineinkommende Bose nicht wieder aus uns hinausschaffen, wir können's nicht aus uns herausreißen, "ausgäten". Die Kirche des herrn auf Erden kann's nicht verhüten, daß nicht Einzelne unter ihren Gliebern auf verkehrte Gedanken und in Thorheiten gerathen; und wieder, wenn Solches geschehen ist, kann sie nicht solche ihre schwach gewordenen Glieber aus sich hinausstoßen und mit Gewalt ausweisen, und soll's

auch nicht, bamit fie nicht mit dem Unfraut auch bas Rraut ausraufe, fonbern fie foll ben Schaben gelftlich übermin- . ben, foll bas Schwach- und Rrankgeworbene mit bem Worte Gottes ftrafen und vermahnen und pflegen, ob's nicht wie ber Bucht annehme und geheilt werbe. Und gleich alfo ift's mit unferem einzelnen Leben. Bir werben uns fcwerlich fo behüten, bag nicht von Zeit zu Zeit Unfraut bofer Reis gung und verkehrter That in uns aufwachse; und wenn Solches geschehen ift, werben wir's nicht mit äußerlichen Mitteln wieder aus uns ausscheiben. Bum Beispiel, wenn wir an und befänden, daß wir in vertehrtes und von ber Bahrheit Gottes abirrendes Denfen gerathen maren, fo wurde es nicht ber rechte Weg fein, wenn wir nun alles Denken überhaupt laffen wollten; ober wenn wir an uns befänden, bag wir über unserem irbischen Arbeiten und Erwerben und Nahrungsforgen in die Gefahr getommen maren, in Wege ber habsucht und bes Beiges gu gerathen, fo wurde es nicht ber richtige Weg fein, wenn wir nun alles Arbeiten und Erwerben überhaupt laffen wollten. Bir sollen ja nicht Richts benten, sonbern bie Bahrheit Gottes benten; wir sollen ja nicht bas Erwerben laffen, sondern uns nur als die Saushalter Gottes darinnen ermeisen; wir wurden alfo, wenn wir zu folden außerlichen Mitteln greifen wollten, das Rraut mit dem Unfraut ausreißen, bas reine Baffer jugleich mit bem unreinen ausgießen. Bielmehr, Geliebte, wenn fich burch bas Bunbnig bes Argen mit unserem alten Abam Arges in uns festsepen will, fo follen wir es geiftlich überwinden. Das will fagen: Bir follen fehr aufmerkfam auf unfer Leben fein, wo fich in täglichen kleinen Gunben Arges in und festfeten will;

und wenn wir Golches an uns finden, sollen wir vor allen Dingen es im Buggebet, im täglichen Beichtgebet vor unferen ewigen Sobenpriester tragen, daß Er es uns vergebe, die Macht Seines erlösenden Tobes baran offenbare, und uns von der verftridenden Macht deffelben losspreche und scheibe; jugleich aber auch benfelben Berrn um Geine Baffen bawiber, um Gein Wort und um Geinen heiligen Beift, berglich anrufen und bitten; und wenn bann ber Berr, wie Er auf fold berglich Gebet immer und unfehlbar thut, jene Seine geiftlichen Waffen uns barreicht, follen wir bann mit biefen felben geiftlichen Baffen wiber bas an uns wollende Bofe ftreiten und fampfen in Gebet, in Gelbstverleugnung, in frommer Uebung, une felber hart feiend bamit wir weich werben, und felber vermundend bamit wir gesunden, und felber überwindend damit wir nicht übermunden werden. Und wenn wir also in täglicher Buge und Glauben an uns verschaffen, bag täglich an une ber alte Mensch begraben wird und ber neue Mensch aufersteht, bann wird bas Un= fraut an uns vergeben und bas Rraut bestehen; und wer alfo fich leidet als ein guter Streiter Chrifti, der wird ben Sieg gewinnen, und auch gefront werben, und es wird fich ihm das Wort bewähren: "Widerstehet dem Teufel, fo fliehet er von euch".

Derfelbige herr aber, ber uns aus ber Macht ber Finsterniß errettet hat und täglich unser Licht Selber sein will, behüte uns allesammt, daß wir auch als die Kinder bes Lichts wandeln, uns vor dem Argen behüten, hingehen und weinen und tragen edlen Saamen, und bringen unsere Garben mit Freuden an Seinem Tag. Amen.

## XX.

# Gehalten am Sonntage Septnagefimä, 1847.

Gelobt fei Gott, ber mein Gebet nicht verwirft, noch Seine Gute von mir wenbet. Amen.

Bater unser u. f. w.

#### Tert:

Matth. 20, 1—16: "Das himmelreich ist gleich einem hausvater, ber am Morgen ausging Arbeiter zu miethen in seinen Beinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde, und sahe andere an dem Markte müßig stehen, und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermal ging er aus um die sechste und neunte Stunde, und that gleich also. Um die eisste Stunde aber ging er aus, und sand Andere müßig stehen, und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns Niemand gedinget. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in den Weinberg, und was recht sein wird, soll euch werden. Da es nun

Abend warb, fprach ber Berr bes Weinberge zu feinem Schaffner: Rufe die Arbeiter und gieb ihnen ben Lohn; und bebe an an ben Letten bis zu ben Ersten. Da famen, bie um bie eilfte Stunde gebinget waren, und empfing ein Jeglicher feinen Grofden. Da aber bie Erften tamen, meinten fie, fie wurden mehr empfangen; und fie empfingen auch ein Jeglicher feinen Grofden. Und ba fie ben empfingen, murreten fie wider ben Bausvater, und fprachen: Diefe Letten haben nur Gine Stunde gearbeitet, und bu haft fie uns gleich gemacht, bie wir bes Tages Last und hite getragen haben. Er antwortete aber, und fagte ju Ginem unter ihnen: Mein Freund, ich thue bir nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm mas bein ift und gebe bin. 3ch will aber biefem Letten geben gleich wie bir. Ober habe ich nicht Macht zu thun, was ich will, mit dem Meinen? Siehest bu barum fcheel, bag ich fo gutig bin? Alfo werben bie Letten bie Ersten, und bie Ersten bie Letten fein. Denn Biele find berufen, aber Wenige find auserwählt."

Unser Text handelt von der Berufung; es ist eine Besschreibung und eine Berheißung, wie der Herr Christus in Seinem Worte über die Märkte des Lebens und der Welt gehen werde, um die Bölker und die einzelnen Mensschen Einen nach dem Andern in Sein Reich der Gnade zu rusen. Nicht wahr? meine Geliebten, an und Allen hat der Derr dies Verheißungswort längst und reichlich erfüllt. Wir sind ja allesanmt längst berufen, von Aindheit auf in's Reich Gottes geladen; wir sind's durch die Tause, und durch die Lehre, und durch die Predigt; und unser Leben selber hat dazu mitgeholsen in sofern, als es ja tausend Zungen hat, um uns Glauben an das Evangelium und Gehorsam gegen

vasselbe zu predigen. Ja, an uns hat der herr über diese Seine Berheißung hinaus gethan: Er hat uns berusen nicht entweder in der ersten, oder in der dritten, oder in der seunsehren Stunsben unseres Lebens; Sein Wort ist immer zu unserer Hand, Sein heiliger Name ist täglich auf unserer Lippe gewesen, wir sind selber nach diesem Namen genannt zu unserer steten Erinnerung. Wir werden immer zugestehen müssen, daß die suchende Liebe Gottes das Ihrige an uns richtig gethan hat, daß wir nicht mehr als die Fremden und Undestannten zu Christo und Seinem Heil stehen, daß es uns vielmehr gewiesen und dargeboten und nahe gelegt ist unser Leben lang — das müssen wir zum Ruhme unseres Gottes bekennen.

Aber da entsteht dann die andere Frage: Ob wir, die wir so berufen find, dem Rufe auch gefolgt find? Man kann bas rufenbe Gotteswort auch an dem Dhr vorüber gieben laffen; man fann auch Chrifto gufallen, und boch nachher wieder abfallen; und bas hangt von uns ab, benn, wie ber Tert fpricht, ber Berr "miethet" une, Er zwingt une nicht, fonbern Er miethet, wirbt une in Seinen Beinberg, Beides, bamit Er uns in denselben einpflanze und wir barinnen als die Reben machsen, und bamit wir in bem= selben 3hm bei Seiner Gartnerarbeit an den anderen Reben bienen. Wenn Er nun um unsere Seele unfer Leben lang geworben hat, haben wir uns auch willig finden laffen? fo bag wir nun heute fagen konnen: Ja, wir find in Chrifto, wir find Gein, wir find eingepflangt in Geinen Beinberg, und find thatig barinnen? Das wird bie Frage sein, auf welche uns ber Text hindrangt. Und ber Text

faßt bas auf biese Frage hindrängende zum Ueberstuß zus sammen in Ein sehr schweres und nachdrückliches Wort, das er uns in's Ohr ruft: "Biele sind berufen", die halbe Welt ist gemiethet in den Weinberg, ist geladen in die Gnadens gemeinschaft Gottes, "aber Wenige sind auserwählt", Wenige sind Reben am Weinstode geworden, Wenige sind eingespflanzt in den Weinberg.

Wir werben also an ber Frage nicht vorüber konnen, und es foll auch fur beute unfere einzige Frage bleiben: Sind wir auch - bu, und ich, und jeder Gingelne unter uns - find wir auch unter ben Wenigen, an benen bie fuchenbe Liebe bes herrn nicht vergeblich gearbeitet hat? Wenn ein Menich in irgend einem Lebensverhaltniß ftebt, bag er Sausvater ift, ober bag er ein Amt hat, ober bag ihm ein Dienft befohlen ift, ba fommt boch foldem Menschen bann und wann eine Stunde, wo er fich einmal befinnt, ob er folch Berhältniß gewahrt habe, wie's recht ift? ob er fich wohl Reugniß geben konne, bag er auch ein rechter Sausvater fei, bag er in feinem Umt und Dienst auch treu gewesen. So follen wir nun heute gegenüber biefem Tertwort einmal vor unserem Christenberufe stille steben; wir sollen aller ber Treue gebenken, bie unfer Gott und Beiland an unferer Seele, fie ju erretten, fie ju erlofen, fie beilig ju machen, unfer leben lang gethan haben, wie Er uns gewiesen bat burch Sein Wort, wie Er une an Sich gezogen hat mit reicher Erweifung aller Liebe, wie Er wieder und immer wieder an unser Berg, an unser Gewiffen geflopft hat mit ernstem Kinger, wie Er Sich uns bezeuget hat in jeder Rügung und Wendung unseres Lebens, und Jeben unter uns auf Geine eigne Art, Jeben ju feiner Beit und Stunde, und boch Jeben

unter uns gleich treu, Jeben gleich bentlich, Jeben gleich mächtig auf bas Rreuz Seines Sohnes gewiesen hat; und bann sollen wir uns fragen: Sind wir nun durch biese lebenslange Arbeit Gottes an uns ju bem Biel gekommen, babin fie uns hat bringen wollen? Ja, und wir wollen es uns noch leichter mit ber Frage machen; wir wollen nicht fragen, ob biefe Arbeit Gottes wohl ihr Alles an uns erreicht hat, und ob wir wohl so vollkommen, so gebeiligt, fo geläutert icon geworden find, ale wir hatten merben tonnen, wenn wir Seiner suchenben Treue entsprochen batten mit gleicher nachfolgender Treue? Bor ber Arage wurden ja wir Alle febr betrübt werben muffen. Bir wollen uns nur die allgemeinste Frage thun: ob diefe lebenslange Arbeit Gottes und Seines Sohnes an une wenigstene nicht gang babin gefallen fei? nur bie Sauptfache, auf die es ankommt, wollen mir an fund erforschen: ob wir nach einem gangen Leben ber Berufung wenigftens bas von und fagen tonnen, bag wir in Chrifto find, bag wir minbestens an bem Grund unserer Seele, an bem Mittelpunkt unferes lebens von ihm erfaßt find ?

Es ist ein eignes Ding um biese Frage: Bin ich in Christo? bin ich in der Gemeinschaft Seiner Gnade? bin ich eine Rebe an Seinem Weinstod? und eingepflanzt in Seinen Weinberg? ober stehe ich noch draußen? Ihr könnt es häusig im Leben sehen, daß grade die Menschen, die nach allem Auschein alle Ursache haben möchten, sich die Frage mit Furcht und Zittern zu thun, weil sie noch gar keinen Theil am heil zu haben scheinen, grade am meisten mit leichtem Muth über die Frage hinüber gehen, weil sie sich damit trösten, daß sie ja getauft sind, daß sie ja den Christennamen tragen, daß sie ja zum äußerlichen Bereich Seiner Kieche ges

boren, baß fie fich ja ju biefer Berfammlung Seines Haufes halten. Aber es ift, um in Christo zu fein, nicht bamit gethan, bag man unter ber Taufe, und unter bem Wort und unter ber Rangel fiebe; fonbern ber Saame bes Bortes muß auf die Seele gefallen fein, und Burgel barin gefaßt haben, es muß inwendig in une andere geworben fein, bas Siegel bes herrn muß erfennbar an unserem bergen fteben; fonft tonnen wir nicht fagen, daß wir in Chrifto find. nicht genug, bag wir in ben Beinberg bes herrn geworben und gemiethet find; wir muffen auch barin gewurzelt fein und ale die Reben machfen, daß wir auch Rrafte und leben baraus ichopfen, Beinbergearbeit thun zu konnen. Und ba tonnt ihr nun wieder andere Menschen finden, die bas febr wohl erkennen, und von benen ihr, wenn ihr sie auseht, in ihrem Ernft und in ihrer Gorge um fich felbft, meinen möchtet, baß Die, wenn irgend Jemand, ein Recht hatten freudig gu betennen, fie feien in Chrifto; aber gerade biefe feht ibr nicht felten gittern und jagen vor ber Frage, und wie fie sich's selber nicht zutrauen, daß sie den Grund gefunden hätten. So nehmen's die Einen zu leicht mit ihrem Christen= beruf, daß fie sicher und sorglos werden, und die Andern find nicht flar über ihren Chriftenberuf, daß fie jaghaft und irre an fich felber werben; und beide werden fo gelähmt in ihrem Christenberuf. Da muffen wir einen Maagstab haben, ficher und einfach, an welchem wir unzweifelhaft gewiß werben können, ob wir in Christo sind. Wir wollen unsern Text anseben; ber wird uns folden Maafftab bieten.

Der Text aber fagt einfach: wen ber herr beruft, ben weist Er hinein in Seinen Weinberg; Er nimmt uns heraus aus der müßigen Geschäftigkeit und dem bunten Treiken

٠, .

biefer Belt, und weift uns an bie Arbeit Geines Beinberges; barin besteht Sein Berufen; und die nun biesem Rufe folgen, beweifen's bamit, bag fie ablaffen von bem nuglosen Schaffen und Erraffen biefer Zeitlichkeit und Erbe, und legen Sand an die Beinbergsarbeit Gottes. Da haben wir's ja beutlich: Wenn wir so fteben, bag wir Sand an biese Beinbergsarbeit gelegt haben, ba find wir gewiß und ohne Zweifel in Seinem Reich und in Seiner Gemeinschaft; wenn wir bagegen an une befänden, bag biefe Beinberge= arbeit noch nicht in unferen Sanden mare, ba ift's ein Beichen, bag mir noch braugen fteben, bag wir noch feine Burgel im Beinberge gefaßt, noch feine Rraft baraus ge= fogen haben; ober wenn's fo mit uns stände, daß wir wohl einmal einen Anfang in biefer Beinbergsarbeit gemacht, aber fpater wieder abgelaffen hatten, ba mare es ein Beiden, bag bas Band ber Gemeinschaft zwischen 3hm und uns wieber loder geworben. Wir brauchen nun nur noch barüber Rlarbeit, was der herr hier verfteht unter diefer Beinbergsarbeit.

Weinbergsarbeit ift, daß man der Reben pflege, die Reben aber sind wir selber, denn der Herr spricht: "Ich bin der Weinstod, ihr seid die Reben"; und das ist die Meinung des Herrn: Wir sollen in Seinem Weinberg Seine Reben und Seine Arbeiter zugleich sein, wir sollen als Seine Arsbeiter uns selber als Seine Reben ziehen, uns reinigen, machen daß wir aus Seinem Boden wachsen und Frucht bringen. Darin besteht die Weinbergsarbeit. Darum heißt es auch in unserm Texte, der herr rufe uns von den Märkten des Lebens in Seinen Weinberg hinein. Er ruft uns heraus aus dem äußerlichen Schaffen und Mühen dieses Lebens, welches ja wohl recht und gut ist, aber nur so lange, als es

bie inmendige Arbeit an und felber nicht aufhebt, welches auch nimmer unterlaffen, aber jedenfalls fo gethan werben foll, bag es felbft ein Mittel und eine Forberung unferes inwendigen Bachsthums wird. Aus diefem außern Schaffen ruft ber herr uns heraus, nicht dag wir's gang laffen, fonbern nur daß wir unfere Seele nicht barin und baran ver= fleren, und weift uns binein in unfer Inwendiges, an bie Arbeit unserer Beiligung, unserer Gelbsterziehung, unserer Rauterung. Das ift bie rechte Beinbergsarbeit, und wer nur bie hat - bies Gorgen um feine Geele, bies Fragen nach bem Beil, dies Berlangen nach Christo und allem Seinem But, bies Schaffen seiner Seligfeit mit Kurcht und Bittern, bies fich selbst jum herrn Bermahnen, bies sich Ueben in aller Selbstverleugung, bies sich alle Tage wieder in ben Beinberg Gottes hineinpflangen, dies über seinem Gewiffen Bachen bag es nicht in Gunben willige, bies Gehnen und Streben, bas Nichts lieber möchte und Nichts eifriger in Maem fucht, als immer mehr befleibet zu werden mit aller Berechtigkeit, die vor Gott gilt — wer bas hat, wer bas nur in fich angefangen hat mit einem ernften Unfang, ber ift gewiß und unzweifelhaft in Chrifto; und bagegen, mer bas noch nicht einmal angefangen bat, wer noch nicht aufgewedt ift aus bem Traume bes Leichtfinns und aus bem Solaf ber Gunben, wer noch nicht lebendig geworben ift zu einer rechtschaffenen Sorge und Arbeit um seine Seele, wer noch Richts weiß vom fich Behuten und Bewahren, und vom sich Ueben in ber Gottseligkeit, ber hat ebenso gewiß und wahrhaftig noch feinen Theil an Chrifto; ober wieder, wem wohl einmal ein Strahl ber göttlichen Bahrheit burch bie Seele brang, daß er auch aufschraf in seinem Gewissen

und sing auch an nach der Gerechtigkeit zu trachten, aber es wieder hingeworfen hat, weil's sauer ist, und in Werken der Beiligung wieder lässig geworden ist, daß er ruhig die alten Sünden wieder thut, die er doch lassen wollte, und all der guten Uedung säumt, die er doch halten wollte, — der ist wieder gefernt von Christo, der ist rüdwärts geschritten, der ist wieder wankend geworden in seinem Christenlauf. Das ist der Maaßtab, daran wir uns messen sollen, od wir in Christo sind; und der Maaßtab ist sicher und einsach genug, daß Jeder daran seiner selbst gewiß werden mag; wir wollen ihn nur noch mit einigen Worten auf uns anwenden, und uns an ihm messen, beispielsweise, damit wir auch sehen, wie man ihn gebrauchen müsse.

Mein Geliebter, wenn bu bich felber erforichen willft, ob bu in Christo bist, mach' bich vor allen Dingen nicht ficher und forglos. Gieb bich nicht ohne Beiteres bamit aufrieden, daß du ein fleißiger Gast in diesem Saufe bift. bag du Gottes Tisch nicht verfäumft, daß du Sein Bort nicht fliehst. Gewiß gehört ja bas Alles zu allernächst zum Christenleben, aber es sind boch mehr die Thaten, die Gott an dir thut, und beine Frage ift die andere: ob burch all fold Thun Gottes an bir auch Etwas an bir erreicht werbe: ob beine Seele erlöft, ob bein Berg gebeffert, ob bein Sinn geheiligt werde? Dazu aber kommt es nicht sowohl barauf an, daß du zur Kirche und zum Altar kommft, sondern barauf, wie bu zur Kirche und zum Altar und überhaupt zum Borte Gottes fommft? ob's bir bloß ein außerlich Thun ber Gewohnheit, ober ob wirkliche Gorge um beine Seele. wirklicher hunger nach ber Gerechtigkeit, wirklicher Gifer ber Beiligung babei ift? Das ist mas an dir gefunden werden

muß. Gieb auch nicht allgu viel auf beine außeren Berte. bag bu milb gegen bie Armen bift, bag bu ein ehrbar Leben führft, daß du bein Haus wohl bestellft, daß du bein Amt thuft. Das tommt ja wieder ohne Frage jedem Christen= menschen zu. Aber bie tägliche Erfahrung und bein eignes Gewiffen können's bich lehren, bag man bas Alles, wie's unser Tert ausbrudt, auch um Lobn's willen thun fann, um ben Lohn ber Ehre, um ben Lohn ber Liebe, um ben Rohn bes Dankes. Und bann find alle biefe auten Berke gang werthlos, gelten Richts vor Gott, und beweisen Richts über beinen Gnabenftanb. Wenn fie ihre rechte Art baben follen, durfen fie teinen anderen Lobn fuchen als Gottes Lobn, als ben Lobn, bag burch fie bas Berg gebeffert und bas leben gottaefällig und bie Seele jum Guten gewöhnt werbe, und nichts Anderes barf ihr Beweggrund sein, als bie Sorge um die Seele und das Trachten nach der Gerechtigkeit.

Wiederum aber mache dich auch nicht zaghaft ohne Noth und irre an dir selber. Sorge nicht in unrichtiger Weise, wenn du dir sagen mußt, daß dir der Stern Jacobs erst recht spät aufgegangen ist, daß du in den Weinberg Christi gespstanzt bist erst nach einer langen öben Hälfte deines Lebens, die recht auf den Märkten und Gassen der Welt verbracht war. Nicht daß du dir den Schmerz darum ersparen sollstest. Was möchte je den Menschen ganz um solchen Irrgang eines halben Lebens trösten? Wer könnte je dem Manne den Schmerz um eine wüste Jugend sparen? Wie könnten wir und je die Reue abnehmen wollen, wenn ein heiligthum unseres Lebens unter unserer sündlichen hand zerbrach? Ja und wenn es Nichts wäre, als daß wir nur durch's Leben gegangen wären, wohl sittlich bewahrt, wohl behütet vor

.

grober Berirrung, aber boch fo, bag boch ber rechte Born ber Gotteswahrheit, ber rechte Quell, aus bem all Beil und felig Leben tommt, uns verschloffen blieb, und all tieferes Dafein und noch ein unbekanntes land bis in bie grauen Jahre mar, wer mochte und wehren ju flagen, wie's in einem unserer Lieber beißt: "Ad, bag ich Dich fo fpat erfannt, Du bochgelobte Schönbeit Du, und Dich nicht eber mein genannt, Du iconftes Gut und mahre Ruh! Es ift mir Leib und bin betrübt, bag ich fo fpat, fo fpat geliebt!" Da ift gewiß ber Ort herglich traurig ju fein, und ich wunfche bir, bag ber Schmerz in bir frisch- und voll bleiben moge bein Leben lang, benn folder Schmerz ift ein icharfer Sporn ber Befehrung und ein rechter Stachel der Beiligung. Aber nie follst du bir von foldem Schmerz die Krage verwirren laffen, ob bu jest in Christo bist? und sollst nie fragen und zweifeln: ob bu, ber so lange abgewichen war, nun auch noch Theil haben könntest an Seiner Gnabe? ob nun für bich noch eine Rudfehr, eine Menberung möglich fei? Das waren Gebanten, bie die Seele muthlos und bie Onabe Gottes flein machen Bielmehr follft bu ba ansehen, mas unfer Text bezeugt, daß ber herr die Ginen in ber erften, und bie Anbern in ber fechsten Stunde miethete, und giebt boch Allen ben gleichen Gnadenlobn, nemlich die Bergebung der Gunben, die Reinheit der Seele, und die Beiligung des Geiftes. Go lange die Gnabenfrift biefes Lebens bauert, ift's nicht zu spät, selbst in ber legten elften Stunde nicht. Es bleibt immer ein Berluft und Schade fpat zu kommen; aber am Enbe fommt's boch nur barauf an, ob bu jest befferen Durft nach ber Gerechtigfeit, und ein mahrhaftig Gorgen um beine Seligkeit haft.

Und endlich wenn bu wiffen willft, wie bu jest ftebft, forge auch nicht in unrichtiger Weise um die Fehler die du noch an bir finbest, und um bie Uebertretung bie bir noch anklebt. Wir haben Alle noch mit unferm alten Menschen ju schaffen, und wir werben auch nicht von ihm lostommen bei Leibes Leben. Auch fage ich nicht, bag bu's mit folder Uebertretung leicht nehmen follft; wir werben uns nimmer völlig in Chrifto nennen burfen, fo lange auch nur noch ein hauchfled auf bem Spiegel unserer Seele ift; und unfere gange Arbeit in Zeit und Ewigfeit wird barauf gerichtet fein muffen, daß wir gang rein werben. Aber das fage ich: um nur folche Arbeit angreifen und fortführen zu konnen, um nur folche Reinheit erftreben ju fonnen, mußt bu juvor klar und freudig gewiß über bie Borfrage fein, ob bu nur überhaupt in Christo bist, ob bu nur auf biesen Grund ge= baut bift, von bem aus allein ein Fortschritt an bem inwendigen Menschen möglich ift, ob bu nur Seiner helfenben Gottesfrafte, Seiner reinigenden Gottesgnade theilhaftig bift? Da aber fagt bir Sein heiliges Wort: "Wer zu mir fommt, ben will 3ch nicht hinausstoßen"; und es gilt alfo wieber nur bie Frage: ob bu mahrhaftig ein jum Berrn eilendes Berg baft? ob ber Trieb ber Beiligung, ber Sunger nach ber Gerechtigkeit in bir geweckt ift? Das ift am Ende bas Erfte und bas Befentlichfte, mas ein Mensch nicht haben fann, es fei benn Chriftus in ihm, benn Er allein, ber auferstanben ift, wedt bie Seele ju foldem neuen Leben und Streben auf.

So kommen wir denn immer von allen Seiten barauf zurück, daß der Trieb und Ernft, an seiner Seele zu arbeiten, und fie vor Gott zu heiligen, das rechte Merkmal des Wohnens Christi im Herzen und barum der rechte Prüfftein

unserer Chriftlichkeit sei. Wo ber nicht ift, ba ift ber Berr nimmermehr; und wo ber ift, ba ift gewiß Gnadenwirfung bes herrn und Kindschaft Gottes. Ja, wir können noch weiter fagen: fo viel ober fo wenig Durft nach ber Gerechtigfeit, so viel ober so wenig Gifer ber Beiligung in und ift, gerade so reich ober so arm find wir in Christo, gerade fo lebendig ober so schwach ift awischen und und 3hm die Bemeinschaft, gerade so tief ober so flach find wir eingewurzett in Seinem Beinberg. Und wir wollen auch bas auf's Einzelne anwenden, damit wir feben, wie wir baran ben Grab, bie Barme, bas Steigen ober Kallen unserer Chriftentreue an jedem Tage meffen tonnen. Benn ihr wiffen wollt. wie ihr an jedem Tage fieht - habt Acht auf euer Gebet. Das Gebet ift die That, mit ber wir uns alle Tage auf's Neue in ben Beinberg, auf den Lebensboden Chrifti pflanzen follen. Darum, fo lange bas Gebet frifch und marm auf bie Lippe tritt, fo lange bie Seele fich von felber zu ihrem Gott wendet wie bie Sonnenblume ju ber Sonne, fo lange man Gebet hat am Morgen und am Abend, fo lange mogen wir frohlich unfern Gott preifen, und ob unfere Thränen bas Del waren, von bem bie Flamme unferes Ges bete brennt, und ob unfer Gram ber Bachter ware an feinem nicht verlöschenden Feuer, boch mogen wir unferen Gott barum preifen; benn fo lange burfen wir gewiß fein, bag bie Sand bes herrn uns bat und Seine guten Engel unfere Seele hüten. Aber wenn bas Gebet auf ber Lippe matt wird, wenn man fich treiben muß zum Gebet, wenn man es beute einmal vergißt und morgen auch einmal, da follen wir forglich um une werben, und befto eifriger an und arbeiten, benn bas ift ein gewiffes Zeichen, bag wir bem Beren ferner

getreten sind, und daß der innere Schlaf unsere Seele überstommt. Wenn aber gar Bochen und Monde liegen können zwischen unseren einzelnen Gebeten, wenn nur noch die Sorgen dieser Welt zuweilen einen Seufzer zu Gott über die Lippen treiben können, wenn das Gebet gar nicht mehr recht in unser Leben hineingehört als ein nothwendiges Ding, gleich Essen und Trinken, da gilt es aufzuwachen, denn da ift's gewiß, daß der Tod vor der Thür des herzens steht und seine hand nach unserer Seele reckt.

Beiter habt Acht auf euer Gewissen. Das Gewissen ift ber Wetterzeiger bes inwendigen, fittlichen Menfchen; und bie erfte That, die ber herr an uns thut, wenn Er in uns tommt, ift bie, bag Er biefen Betterzeiger in uns wieder berftellt richtig, empfindlich und haarscharf. Darum, fo lange unser Gemissen bell und rein ift, so lange es erzittert und jufammenfdridt auch bei bem fleinften unlautern Bilb, bas ber Bebanke por bie Seele ruft, fo lange es gwifchen uns und unfere That tritt, sowie auch nur ber Kinger fich aus-Arect jur Berfeblung, fo lange mogen wir auten Muth baben, benn bas ift die Gegenwart und die Rlarbeit bes herrn in und. Aber wenn bas Gewiffen erft immer binterber fpricht, wenn's erft aufwacht, nachdem die That schon gethan ift, wenn's nicht mehr warnt, fonbern nur nachtraglich ftraft mit Reue, ba mogen wir Acht auf uns haben. benn ba find Wolfen und Schatten vor unserer Seele, und wir fteben nicht mehr vor bem Angeficht bes herrn. Benn aber gar unfer Gewissen anfängt ftill ju schweigen, wenn ber Mund Bofes reben und die Band Uebles thun fann, und es gefällt uns boch nicht übel, wenn gar bie alten Gunben wiederkommen, die lang bereuten, die Jahre lang gelaffenen, und die Seele ergreift fie wieder und liebt und hegt und pflegt fie wieder, da muffen wir zum herrn schreien und Ihn bitten, daß Er komme, denn da find wir ganz zurud und aus Seiner Zucht gefallen.

Und noch einmal fage ich: babt Acht auf euer Gewiffen. wenn ihr wiffen wollt, wie ihr ftebt. Das Gewiffen ift in bem Menschen ber Born und Duell, aus bem all sittlich Thun und leben fließt; und die zweite That, die ber Berr an und thut, wenn Er in und fommt, ift bie, bag Er bie= fen inwendigen Quell wieder öffnet, und reinigt ibn, und füllt ibn mit ben reinen Strömen Seines Lebens. Darum. fo lange unfere Seele bas Gute mablt mit Luft, fo lange es und von Innen treibt ju allem Gotteswerf, und ob's que nicht immer gelange, und ob's auch beim Bunfche bliebe, wenn nur ber gute Trieb, ber beilige Bille in une waltet, fo lange mogen wir getroft fein, benn bas ift Wirfung bes Beiftes Chrifti und ein göttlich Siegel Seiner Nabe. Aber wenn wir an une verspuren, daß unsere guten Triebe matter werben, bag ein Rampf bes Fleisches mit bem Geift in uns beginnt, und bag ber Sieg nicht immer mehr auf bes Geiftes Seite bleibt, ba muffen wir bitten um ben Geift, benn bas ift bes Schlafes Zeichen. Und wenn's gar babin mit uns kommt, daß sich biese Welt mit ihrem Staub und Tand an bie Flügel ber Geele wie Bleigewicht hangt, wenn wir anfangen baber ju geben unter ber Wohlluft und unter ben Mühen biefes lebens, und benfen gar nicht recht mehr baran. bag wir eine Seele haben, und einen Gott im himmel bei bem biese Seele sein foll, ba gilt's Gott angurufen, bag Er uns herumhole vom Verberben, denn ba ift Sein beiliger Beift nicht mehr bei uns.

Das find ein paar Fingerzeige, ein paar Merkmale, an benen Jeber ausmachen fann, ob er in Chrifto fei? Bir wollen es beute bei biefer Einen Frage laffen, und bei ben Gebanten, bie wir ale Fingerzeige auf die Antwort gefunden. Die Frage, wenn sie auch nur Gine ift, ift boch schwer und wichtig genug, um eine Stunde und eine Boche ju fullen. Und wenn's mir nicht gelungen mare, bie Antwort klar barzulegen, so sollst du boch barum die Frage nicht laffen. Es ift ja eine eilige Frage für Jeben unter uns. Seht nun noch einmal in den Text hinein: ba fieht gefdrieben, bag ber Berr und fuche noch in ber letten Stunde; aber bag Er uns suchen und in Seinen Beinberg sammeln wolle nach ber letten Stunde bieses Erbenlebens, bas fieht nicht im Text, bas fieht in feinem Bort ber Schrift verbeißen. Und boch bangt uns Leben und Seliafeit baran. ob wir in Chrifto und Seiner Gemeinschaft find, wenn anbere bie Schrift recht fpricht, ba fie fagt: "Es ift in feinem Anbern Seil und ift fein anderer Name ben Menschen gegeben, barin fie follen felig werben, benn allein ber Rame Sefus Chrift." Und wir Alle find fcon binüber über bie britte, über bie vierte Stunde, und wir Alle haben nur noch eine, amei, brei furge Stunden biefes Erbentages ju leben. Da erheben mir unfere Sanbe ju Dir, unfer Gott, und bitten Deine Barmherzigkeit, Du wollest uns alfo führen und unfere Bergen also regieren, daß wir immerbar Deinem rufenden Borte gern folgen, und bie Beit, einzufommen ju Deiner Rube, nicht verfaumen. Amen.

### XXI.

# Gehalten am Sonntage Septnagefimä, 1851.

Der Gott bes Friedens, ber von den Todten ausgeführt hat den großen hirten der Schaafe durch das Blut des ewigen Testamentes, unseren herrn Jesum, der mache und sertig in allem guten Werk, zu thun Seinen Willen, und schaffe in und, was vor Ihm gefällig ist, durch Jesum Christum; welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Tert Matth. 20, 1—16 ist abgebruckt vor ber zwanzigsten Prebigt.

Die Gebanken unferes Textes bewegen sich um bie Worte "Arbeit" und "Lohn". Die beiben Worte und die beiben Dinge, die sie bezeichnen, hat Gott zusammengefügt, daß sie Niemand scheiben kann. Es ist Gottes Ordnung, daß Arbeit Lohn zu Wege bringt, und daß der Lohn nur mit Arbeit gewonnen werden kann. Darum heißt es in Seinem Worte: "Wer nicht arbeiten will, ber soll auch nicht effen", und nicht besitzen, und nicht genießen; und wieder heißt es umgekehrt: "Der Arbeiter ist seines Lohnes werth".

Und weil es so Gottes Ordnung ift, dreht sich auch die ganze Welt um die Worte "Arbeit" und "Lohn". Seht euch nur das Leben der Menschen an: sie haben Alle einen Lohn und Preis, ein Ziel und einen Zweck im Auge, um welchen und nach welchem sie ringen, laufen und jagen; und wiederum arbeiten sie, mühen sich ab und sorgen, und oft recht schwer und kummervoll und mühselig, aber sie wollen bann auch Etwas damit erarbeiten, erreichen, erzielen und erjagen. Die ganze Welt mit ihrem Treiben ist ein großes Ackerfeld, wo Jeder einsate um zu ernten; und das ganze Menschenleben ist ein langer Arbeitstag, der seine Ehnung erwartet und sindet am Abend; und so ist's nach Gottes Ordnung.

Aber barum ift nun auch bie Frage: Laffen wir es nun aber auch bei biefer Ordnung Gottes? Freilich, babei muffen wir es wohl laffen, bag aller Cohn mit Arbeit verbient fein will, und bag alles Bert ber Menfchen irgendwie feinen Lohn finbet. Das ju anbern fteht eben nicht in unferer Macht. Aber es giebt für bie Menschen mancherlei Arbeit und mancherlei Lobn, und biese mancherlei Arten ber Arbeit und bes Lohnes theilt unser Text in zwei große Sauptflaffen. eine Arbeit bie Gott nicht will, Die schlimmen Lohn austraat, und aus ber Er bie Menschen herausruft an eine anbere Arbeit, welche am letten Abend ewigen Lohn austrägt. Sobann ift es Gottes Ordnung, bag ein bestimmtes Thun auch einen bestimmten Cobn gur Folge hat, und bag ein beftimmtes Ziel auch nur auf seinem bestimmten Bege und nicht anders erreicht werben fann. Geliebte, es ift eine einfache, vom täglichen leben zu lernende, aber eben barum auch nie ju leugnende und nie ju vergeffende Bahrheit: Man fann nicht Beigen ernten, wenn man Spreu gefart bat;

man fann nicht Bind faen, obne Sturm ju ernten; und wenn man um ber Welt Lobn, und nur um ber Welt Lobn gebient bat, fo fann man nicht ben himmel ererben; fonbern wie die Saat so die Ernte, und wie das Werk so ber lohn so will es bie Ordnung Gottes. Da thun fic benn aber viele Fragen auf: Wenn wir bie Arbeit ansehen, an welche wir unfer leben gekettet haben, ift's auch bie rechte Arbeit? und wenn wir ben lohn anfeben, um welchen wir fo fauer arbeiten, ift's auch ber rechte Lobn? Und fuchen wir auch ben rechten Robn im Bege ber rechten Arbeit ju gewinnen? bag wir nicht ben Lohn bes himmels mit ber Arbeit ber Welt ju gewinnen hoffen, ober gar bie Arbeit bes himmels nur um ben Lohn ber Welt thun? faen wir recht, bamit wir auch bas Rechte ernten? und hoffen wir auch bas Rechte. bamit wir auch bas Rechte thun? Alle biefe Fragen, Die Jeben unter une angeben, fnupfen fich an bie Borte "Arbeit" und "Lohn". Darum wollen wir nun boren, mas und ber herr in biefem Gleichnig von Arbeit und Lohn fagt; wir wollen une die beiden Arten der Arbeit und ihres Lohns nennen laffen, bie es fur ben Menfchen giebt, und wollen bann feben, welche wir erwählt ober zu ermablen haben.

İ.

Als der König Salomo, der nach der Schrift ein reicher, großer, weiser, glüdlicher König war, sich sein Thun und der Menschen Thun bedachte, brach er in Klagen aus und sprach: "Es ist alles Thun so voll Mühe, daß Niemand ausreden tann". Und wahr ist es ja, Geliebte: Es ist nicht bloß die Welt voll Arbeit, sondern es ist auch die Arbeit

voll Mühe; und ob wir's auch ihe und da einmal schmeden, daß auch die Arbeit ein Segen ist, und daß selbst die Mühe ihren Frieden hat und ihren süßen Trost, im Allgemeinen bleibt's doch richtig, daß es um das meiste Thun in der Welt ein mühselig Ding ist, welches nicht williglich, sondern gezwungen und mit Seuszen geschieht, und welches in sich selber keinen Frieden hat noch schaft, und daß in der Welt bes Thuns sehr wenig ist, welches so recht bei sich selber seinen Segen, seinen Frieden, seine Ruhe hat.

Das trifft benn auch febr wohl mit bemjenigen jufammen, mas in unserem Terte ber herr fagt. Der herr macht einen Unterschied zwischen Arbeit und Arbeit. fennt zwei große Bertftatten in ber Welt, ben Martt und ben Beinberg; und alles Thun ber Menschen theilt Er barnach in zwei Arten: Marktarbeit ift bie eine, und Beinbergsarbeit ift die andere Art bes menschlichen Thung. Und ber Ginn biefer Bezeichnung ergiebt fich une leicht: Der Markt ist die Belt, und die Marktarbeit ift die Belt= arbeit, biefes bunte Treiben und bies wirre Getreibe rund um den Erdboden, wo Diefer fich den Reichthum, und Jener fich die Ehre, und ber Dritte fich ben Genug, und ber Bierte fich nur bas tägliche Brob, und ber Fünfte fich nur bas nadte Leben jum Biel fest; und fo, gefettet an irgend ein Gut biefer Belt und gefnechtet unter folch Joch irbischen Begehrs und irdifcher hoffnung, laufen und forgen und eilen und jagen fie Alle, ber Gine um Schape und ber Andere um bas Bischen täglichen Brobes, ber Gine um Pracht und Boblieben und ber Andere um bas arme nadte Leben, jagen mit rubelosem Auß und friedlosem Bergen, und wetteifern mit einander, und bruden einander, und verdrängen einander,

und ibbien einander im wuften bunfen Ruduel ber Leibenfchaften und ber Leiben — bas ift bie Marktarbeit ber Belt!

Und wie treffend ift diefer Rame, ben ber herr ihr giebt! und welche Kulle warnungsreicher Beglebungen liegt in diesem Namen allein! bie Belt ift ein Markt, benn all ibr Arbeiten und Streben ift ein Sanbel; und gar oft, meiftene ift's ein bofer Sanvel! Alle wollen fie gewinnen und erfaufen, und Alle muffen fie zusegen damit fie erkaufen. Bohl Dem, ber nur noch nicht mehr zusest als ben Schweiß seines Angefichts, und die Stunden seiner Tage! Aber geht nur eine Strafe hinunter in bieser eurer Stadt, und merket wie fie handeln: ba fauft fich ber Jungling eine Stunde toller, wilber Luft, und zahlt bafur auf Lebenslang mit bem Mart feiner Jugenb; ba fauft fich bas Mabchen ein paar gefeierte eitle Stunden, und gablt bafür mit bem Staub ihrer Bluthe; ba barmt und gramt fich Giner in Gorgen um fein elend taglich Brob, und bezahlt's mit bem verfummerten Leben, mit bem verbitterten Gemuthe, mit ber in Gorgen und Thranen verfommenen Geele; ba icafft und marttet ein Anberer in Gbre und Ehrgeig, und giebt feine Ghrlichkeit und fein Gewiffen in ben Rauf; ba schafft und marktet noch Giner in Geig und Gewinnsucht, fann fich bas Saus feines Lebens nicht groß und folz und reich genug bauen, und wenn er's eben fertig hat, tommt bie Sand, bie ben Lohn ber Welt zahlt, und legt ihn mit aller feiner Arbeit und allen feinen Schäßen in bas allerkleinfte, engfte Saus.

. .

Aber barum sagt auch der Herr von Allen, Die auf diese Weise in der Welt arbeiten, daß sie mußig siehen, denn all diese Arbeit, wie sauer sie ift, erarbeitet Nichts, und ihr Lohn ist ein Nichts. Es ist bitter, aber

mahr: Alle biefe riefige Arbeit ber Belt, bies Schaffen von Millionen von Sanden, biefe gange Rette von Muhfal und Sorgen, an ber die Menfchen von ber Wiege bis jum Grabe schleppen - ift, wenn es nichts weiter im Auge hat als was in ihr felbst gegeben ift, eben nur ein Muffiggang; benn mit all biefem unermeglichen Thun ift Richts gethan, und wird Nichts beschafft und erworben, bas nicht mit unferm Leibe von uns genommen wurde, bas nicht in ben Staub zurüdfiele ber es ift. Ja, und muffen wir nicht noch über bies Bort bes herrn hinaus geben? Wenn's am Ende nur noch bas mare, bag fo viel taufend Menfchen fich durch das ganze Leben plagen, und doch damit Nichts zu Bege bringen, als was am Ende die Motten und ber Roft freffen! Aber nur allzuoft wird in diefen Arbeiten ohne ewigen Rohn doch Etwas heimgebracht und erworben, bas nur zu lange bauert. Es hat Mancher, ebe er am Grabe ankommt und sein flüchtig Lebensgut mit fich begraben läßt, bies Gut bes Staubes mit seinem ewigen Beil bezahlt, sein Gemiffen verwundet, fein Berg vermuftet, fein Leben befledt, feinen Gott verloren, und feine Seele babingegeben in bas Feuer, das nicht verloscht, und an den Burm, ber nicht ftirbt. Das ift bie Marktarbeit ber Welt und ihr handel: man fest dafür fein Leben ein, man gewinnt vielleicht ein flüchtig nichtig Gut, aber bezahlt's mit seiner armen Geele.

II.

Aber wir find nicht gebunden an die Marktarbeit, wir find nicht angewiesen auf die Marktarbeit der Welt. Bir lefen's und wir wiffen's zu unferem Troft: Es geht Einer mit rufendem Wort und mit Dienern dieses Wortes durch

bie Welt und über ben Markt bes Lebens, erlöst die Mensichen von der harten Arbeit der Welt und ihrer Mühfal und ihrer Seelengefahr, verpflanzt sie aus der Welt in seinen Weinberg, und giebt ihnen da andere Arbeit, Weinbergssarbeit, mit anderem Lohn.

Freilich, die noch fo recht verschlungen find in ben Markt ber Welt und fein Getummel, bie noch verloren find an bas Erwerben und Genießen, die noch leicht und leichtfinnig burch the bas Leben tangen, bie fich noch am Tant vergnugen, bie noch lachen im Uebermuth - bie laffen biefen Rufer gieben über ben Markt, seben ihn nicht, bören ihn nicht, noch nicht! Aber Er kommt immer wieber; alle Stunden unseres Lebens zieht Er an uns vorüber; Er geht burch bie Jahrhunderte und durch alle lander mit Seinem Wort, und fommt bamit an jeden Einzelnen; und wenn wir 3hn in der britten, vierten, funften Stunde unfered Lebens von und weisen, fo tommt Er in ber fechften, flebenten, eilften und immer bringenber, und immer ernfter und immer bittenber wieber. Und die bann fo fteben, daß ihnen die Mühfal des lebens jur Trubsal geworben ift, weil fie verloren was fie an ber Belt erftrebt und gewonnen hatten, ober weil ihr Gewiffen erwedt marb, ober weil ihr herz gebrochen marb, ober weil ihrer Geele best eitlen Dings zu viel warb — alle biefe in ber Welt und an der Welt fdiffbruchig gewordenen Bergen, bie hören bann auf Ihn. Er aber nimmt fie, alle biefe mühfeligen und belabenen, befummerten und betrübten Bergen, milbiglich an, pflangt fie wie ein Gartner feine Reben aus der Belt in Seinen Beinberg, und pflegt ihrer ba wie ein Gariner feiner Reben: Er reinigt fie von aller Untugend, Er verbindet fie bag fie fich nicht verbluten. Er richtet fie

feft auf an bem Stabe Seines Bortes bag bie Sturme bes Rebens fie nicht mehr gerwerfen. Er begießt und befruchtet fie mit Seinem Gnabenthau, und erwarmt fie mit Seinem Gnabenlicht, bag fie wieber frisch und grun werben und lebenbig, wo fie abgestorben maren. Ja, und wenn Er fie fo burd Seine Beinbergsarbeit an ihnen wieder gesund und lebendig gemacht bat, ba macht Er fie felber ju Beingartnern, und schickt fie bin, bag fie Dasfelbe, mas Er an ihren Seelen gethan bat, ferner felbft an ihren eignen und anderer Menschen Geelen auch thun, bag fie fortan mit Seinem Wort fich felbft und Andere ju Seiner Gnabe rufen und in Seiner Gnade erziehen follen. Das ift die Beinberasarbeit, ju welcher nach unferem Gleichniß ber Berr Diejenigen miethet, welche Er burch Sein Bort beruft: Arbeit an ben Seelen, Arbeit an ber eignen Seele, und Arbeit an ben Seelen Derer, die Gott in unfere but befohlen und auf unser Gemiffen gelegt bat, bag fie in Gottes Gnabe gepflanzt und aus Gottes Gnabe beil werben.

Und dabei wollen wir wohl merken, Geliebte: diefer Weinberg, in welchem wir des herrn Reben und des herrn Untergärtner werden, ist nicht von dieser Welt, aber er ist in dieser Welt; er liegt nicht außerhalb der Welt, daß wir den Erdboden verlassen müßten um in ihn hinein zu komsmen, sondern Gott hat ihn in diese Welt hineingeschaffen durch Seinen lieben Sohn. Daher geht es denn auch mit der Weinbergsarbeit nicht so, daß sie nach der äußeren Gestalt der einzelnen Werke etwas ganz Anderes als die Marktsarbeit der Welt, daß sie ein besonderes Werk neben anderen Werken wäre, und daß wir unsere irdische Berufsihätigkeit liegen lassen müßten, um diese Weinbergsarbeit nach des

Derru Billen ju thun. Es ift eine fowere Berirrung, ibr Beliebten, wenn bie Menschen, nachbem fie einen tieferen Ernft mit ihrem Chriftentbum zu machen angefangen, auf ben Gebanten gerathen, nun mußten fie ihr bisberig Tagwert liegen laffen, mußten fortlaufen aus ihrem Berufe, und fortan gang absonderliche Dinge thun und treiben. Go ift's nimmermehr bas Rechte; fondern ein Chriftenmenfc bleibt ftill und bemuthig in feinem beschiebenen Beruf und Tagewerf. hat er bisher mit seinen handen gearbeitet, fo thut er es treulich weiter; und ift er vorher vornehm und im Sinne ber Welt bochgeftellt gewesen, fo bleibt er auch nachber in seinem Stand, und fieht nur ju, wie er in feinem Stand Gott gefalle. Denn alles irbische und zeitliche Wert und Thun, vom Sochften bis jum Riedrigften, fo weit es nur ehrlich ift, ift an fich gut, und bat feinen Gegen, weil es Alles von Gott geordnet und gestiftet ift. Bur Markt= arbeit ber Belt, jum unnug fegenlofen Thun wirb es immer erft, wenn es fein Biel und feine Richtung auf bas Jagen und Laufen nach irbischem Befit und Genug nimmt, und bas Berg fammt ber Seele herunter in ben Staub und weg von Gott zieht. Demnach ist freilich aller irbischen Arbeit und Thatigkeit noth, bag fie aus biefer Richtung auf ben Staub und Tand erloset und empor ju Gott ge= hoben werbe; es ift fein Stand, Beruf und Wert ber Belt an fich felber fo groß und herrlich, bag fie nicht erft aus einem Staubeswerf in ein Gotteswert verflart, in Seine Weinbergearbeit umgeschaffen werben mußten. Aber wiederum fann auch alle irbische Arbeit und Thätigkeit, fo weit fie nicht unehrlich ift, in Gotteswert vermanbelt und veredelt werden; es ift feine Beschäftigung und feine Stels

lung in ber Bell fo niebrig, bag fie nicht in bes herrn Beinberg eingehen, und in Seine Beinbergearbeit verklart werben konnte. Alfo nicht fo fteht es, bag nach bem außer= lichen Berte im Beinberg bes herrn etwas Anderes gethan murbe, als auf bem Markt ber Belt, sonbern bier und bort thut man basselbe. Aber ganz anders wird bies felbe Arbeit auf bem Martt ber Welt gethan, und gang anders wird dieselbe Arbeit im Beinberge bes herrn gethan. Das Biel ber Arbeit, ber 3med bes Thuns wirb ein gang anderer, wenn ein Mensch anfängt, fein Tagewert als eine Beinbergsarbeit bes herrn zu treiben. sucht nun nicht mehr ben Gewinn ober ben Genug ober ber Belt Schäpe ober bas tägliche Brob, fonbern fortan fucht er, bag bie Seele bas Beil gewinne, seine Seele und bie Seelen Aller bie ihm nah und befohlen find. Und so wird benn freilich auch die Art feines Thuns eine andere: Er thut was er vorbin that, aber wenn er vorbin Alles als einen Beltbienft that und gufrieben mar, wo er ber Belt genügte, fo muß er nun forgen, wie er feinem Berrn und Gott in feinem Stand und Wert gefalle; fo muß er nun ftreben, bag all fein Wert, vom größten bis jum fleinften, gur Befferung und Erbauung feiner Bruber gereiche; fo muß er bann babin feben, bag er all fein Wert als einen Gottes= bienst nach Gottes beiligem Gebot und im Gebet treibe; fo muß er bann bas Bort halten: "Alles aber, mas ihr thut, mit Worten ober mit Werfen, bas thut Alles in bem Ramen bes herrn Jesu"; fo muß er bann Bunge, Lippen, bande, Ruge buten und bemahren; benn fonst mar's ibm gleich, welchen Saamen er auf fein und Anderer Berg ftreute, aber nun foll er ju feinem Theil ichaffen, bag feine

6

und ber Seinen Seelen zu Gott fommen. Das ift ber Untere fchied ber Beinbergsarbeit von ber Marktarbeit.

Daburch ift aber nothwendig auch der Lohn ber Beinbergsarbeit ein anderer als ber Lohn ber Marktarbeit ber Belt. Freilich außerlich und nach bem Schein bleibt's auch ba in ber alten Weise. Go lange ber Mensch an ber Rette ber Marktarbeit fchleppt, gewinnt er etwa Gelb unb Genuß, aber wie er's gewonnen, fallt's auch babin; ba gebt er burch ben Wechsel von Leid und Last, burch Streit und Unruhe, burch Mühfal und Trübfal täglich. Und bas fommt benn freilich Alles, auch nachdem er in den Weinberg getreten, noch oft vor feine Thur. Aber ob er Schaben leibet in ber Belt, so leibet er boch nicht Schaben an feinem ewigen Theil, und ob fein außerlicher Menfc verweft und verblüht, so mächst er boch an seinem inwendigen Menfchen, und weil ihm bas Ziel Riemand verruden ober ver= legen fann, fo hat er auch großen Frieden, ob auch bas außerliche Leben bei ihm wie bet allen Menfchen ber Unrube ber Welt gehört. Darin besteht ber Lohn ber Beinbergearbeit, bag ihr, weil fie Beil fucht, auch immer beil jufallt, und ber Friede bes Beils; biefe Arbeit lohnt fic felber, und ihr Biel ift auch ihr Lohn.

Darum lehrt uns aber auch ber herr im Evangelium, baß ber Lohn der Weinbergsarbeit immer gleich und bersfelbe sei bei Allen, die im Weinberg Arbeit nehmen. Sein heil ist ja Eines und dasselbe für Alle, Allen bereitet und Allen geboten; und ber Friede, den solch heil dem schenkt der es sucht, ist auch derselbe für Alle. Da ist kein Untersschied der Zeit nach: Die zu jener ersten Zeit durch der Apostel Wort geglaubt haben und hingegangen sind auf ihr

Bort, um Reben ju werben und ju pflegen an bem Einen Beinftod fieben nicht beffer und finden nicht mehr, als wir auch find und finden, wenn wir auch hingeben und thun besgleichen; benn find nicht bes herrn Kreuz, Grab, Blut. Geift und Gabe heute an und eben fo fraftig, reich und gultig als an jenen bamals? Es macht auch keinen Unterschied, in welchem irbischen Berte, Stante und Berufe ber Gine ober ber Andere um ben Lohn ber Weinbergsarbeit ringe. Der Nichts als feine eigne Seele zu hüten hat, aber in treuer Gorge ichafft, bag er fich ju Gott halte und nicht Andere burch fein Beispiel verführe, ber gilt vor Gott eben so viel und wird nicht minder reich an Beil und Frieden, als ber Undere bem Gott hundert Seelen unter feine Sand gegeben bat, bag er fie fammt ber feinigen fbm auführe; und Beibe fteben gang anders und ernten gang andere ale ber Mann in Große und Macht, ber boch fich felber und feine Untergebenen an Leib und Geele vertommen lagt. Und bie rechtschaffene Mutter, bie, wenn einst ber Abend ber Löhnung kommt, alle ihre Rinder, Die fie beten gelehrt und jum herrn gewiesen und mit Bermahnung und Gebet in Gott bewahrt hat, vor bem herrn barftellen und aus Seiner band jurudempfangen fann, wird nicht weniger sein als ber Bölkerbirte, ber seinen hirtenstab mit autem Gemiffen in bie band bes Erzhirten gurudlegen und feine große heerbe getroft vor ben Thron bes ewigen Rönigs führen kann am Abend ber Welt. Und es ist wohl ein großes Ding um ben Mann, ber fich von Gott hat guruften und hinstellen laffen als eine Mauer wiber Geine Feinde und als einen Martftein Seines Reiches, daß Taufende und aber Taufende auf bas Ja und bas Rein feines

Ausspruchs hören und nach ber Richtung seines Weges seben, um nach seinem Entscheid und Vorgang ihr eignes Gewiffen zu berathen, aber Gott hat boch nicht minder Liebe und Gnade für den Anderen, der Ihm mehr nicht als sein eignes kleines herz und haus hat geben können, aber vor diesem ihm besohlenen heiligthum treue Wache halt Tag und Nacht.

Das ist die Weinbergsarbeit; auch bei ihr fest man bas leben ein, aber man gewinnt babei die Seele, und hat ben ewigen Frieden jum Lohn.

#### III.

Und foll ich nun noch schlieflich bie Frage ftellen: Belde follen wir nun mablen, bie Marktarbeit ober bie Beinbergsarbeit? Es mag nothig fein, bag wir une biefe Frage ftellen, benn wir werben nicht lougnen tonnen, bag wir selbst im allerbesten Falle noch viel mehr Zeit und Kraft und Sorge und Eifer an die Marktarbeit Verwenden als an bie Beinbergsarbeit. Nie hat's, feitbem ber herr Seinen Weinberg auf die Erde gepflangt hat, eine Zeit gegeben, wo Seine getaufte Christenheit sich fo in die Marktarbeit verloren, fich fo in bas Schaffen blog fur ben Rusen, ben Bewinn, ben Genug, vertieft batte. Geht eben bie emfigen Arbeiter biefer Zeit an! Denken fie auch nur baran etwas Emiges, ja benten fie nur baran etwas Dauernbes ju schaffen? ift's nicht Alles um ben unmittelbaren Gewinn, ber fich bezahlt mit unmittelbarem Genug? Und biefer tieffte Schabe unferer Reit ift nicht blog bei ber Daffe ber Beltmenfchen und Ramenchriften gu fuchen, fonbern er bat fich leiber nur ju tief auch in bie Menschenbergen und in bie

Menfchenfreise hineingefressen, bie wohl bas Beil in Chrifto erfannt haben und wiffen, bag es einen Beinberg und eine Beinbergsarbeit Gottes in ber Welt giebt. Es fehlt in unserer Zeit nicht an driftlicher Thatigkeit, nicht an einzelner und nicht an gemeinsamer Weinbergsarbeit. Aber felten ftebt es fo bamit, bag bas Zeitliche und Irbische gethan wurde, bamit Ewiges und Geiftliches heraustomme; allzuoft und allzubebenklich fieht es fo, daß das Chriftliche und Geiftliche gethan, geförbert und angestrebt wird, bamit bas Beitliche und Beleliche beranstomme. Es wird bie Beinbergsarbeit nicht um ben Beinbergelohn gethan; es ift zu viel irbifche Abficht und weltliche Bemühung hinter unseren driftlichen Beftrebungen, daß fie Dacht und Machtmittel bergeben, bag fie politischen Rugen austragen sollen; es ift zu feiner reinen - Scheidung der Beinbergsarbeit von der Marktarbeit gekommen, sondern die Beinbergsarbeit felbst wird wie eine Marktarbeit betrieben, statt bag bie Marktarbeit wie eine Beinbergsarbeit betrieben werben follte. Darum wird bie Frage immer noch an ber Zeit fein: welche von beiben follen wir erwählen?

Nur werden wir uns die Frage etwas anders fassen und zurechtstellen mussen. Bon einem Bählen ist bei uns Allen eigentlich nicht mehr die Rede. Wir dursen nie verzessesen, sondern mussen es uns wiederholen: Wir sind ja längst in den Beinderg gemiethet; wir stehen schon lange nicht mehr mußig am Markte. Schon als wir getauft wurden, haben wir die Verpflichtung auf uns genommen, daß wir Reden und Gärtner in Seinem Weinderg sein wollen; und jedes Wort christlicher Lehre, Vermahnung und Tröstung, das uns seitdem zugefallen ist, hat uns gemahnt

endlich zu thun nach unserer Berpflichtung. Wir können nicht mehr sagen: Es hat uns Niemand gedingt; und wir dürsen also auch nicht, als handelte es sich um etwas Neues, fragen: was sollen und wollen wir wählen? sondern unsere Frage wird lauten müssen: Wollen wir bleiben an der Weinsbergsarbeit, in welche wir durch unseren Christennamen schon berusen sind, und in ihr wachsen? oder wollen wir abfallen, damit absagen unserem Christenberuf, und uns zurücktürzen ganz und gar in die Marktarbeit?

Und fo bestimmt und scharf wie die Frage, so bestimmt und scharf, mit Ja ober Rein, wird auch unfere Antwort lauten muffen. Geht nur in die Welt hinein: Immer lauter, immer beutlicher, immer vielstimmiger und immer bestimmter wird vor euern Augen und Ohren die Predigt von Christo und Seinem Kreuz, die euch in Seinen Weinberg und an beffen Arbeit ladet. Aber in bemfelben Maag wird auch eine anbere Predigt immer lauter und immer unumwundener und unverholener, die euch verkundet, bag es mit Chrifto und Seinem Rreuz und Seinem Beinberg und Seiner Beinbergearbeit gar Richts fei, bie euch bas Diesfeits und bas reine Diesseits predigt, die euch in die Marktarbeit und ihren Bewinn und ihren Genug miethen will. Es ift bem herrn Gott zu lange und zu viel geworden mit jener halb= beit, um bie wir eben flagten; es foll nicht langer fo fortgeben in ber truben Mischung, bag ber Gine nur Martt= arbeit treibt und boch unbefangen glaubt, er thate Beinbergearbeit baran, und bag ber Andere Weinbergearbeit thut, aber schließlich boch nur um ben Lohn ber Welt. Damit bem Dinge ein Enbe gemacht werbe balb, bat Gott bem Beinberg Seines Sobnes seine Prediger gegeben, und

bem Weltmarkt besgleichen; Beibe predigen nun bas Ihre in schneibendem und unversthnlichem Gegensas, und ihr werbet euch entscheiben muffen, ob ihr von ber Weinbergsarbeit ganz zurücktreten wollt zur Marktarbeit.

Ich aber kann, um eure Entscheidung zu lenken, nur zurückweisen auf unsere vorigen Worte, wo wir Beides gegen einander stellten, und wiederholend sagen: Die Welt mit ihrer Arbeit hat Gewinn und Verlust und endlich den gewissen Tod; das himmelreich aber mit seiner Arbeit hat der Welt Verlust und der Seele Gewinn, und endlich das gewisse ewige Leben. Darnach werdet ihr, Seele für Seele, euch entscheiden müssen. Der Vater der herzen aber und der König der Geister lenke und herz, Gemüth und Sinn, daß wir das Gute wählen und lieben. Amen.

### XXII.

# Behalten am Sonntage Seragefimä, 1845.

Ich freue mich im herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, benn gleichwie Gewächs aus ber Erbe wächft, und Saame im Garten aufgeht, also wird Gezrechtigkeit und Lob vor allen heiben aufgehen aus bem herrn herrn. Amen.

Bater unfer u. f. w.

#### Text:

Luc. 8, 4—15: "Da nun viel Bolls bei einander war, und aus den Städten zu Ihm eileten, sprach Er durch ein Gleichniß: Es ging ein Säemann aus zu säen seinen Saamen; und indem er säete, siel Etliches an den Weg und ward vertreten, und die Bögel unter dem himmel fraßen es auf. Und Etliches siel auf den Fels; und da es aufging, verdorrete es, darum daß es nicht Sast hatte. Und Etliches siel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und Etliches siel auf ein gutes Land; und es ging auf, und trug hundertfältige Frucht. Da Er das sagte, ries Er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Es fragten Ihn aber Seine Künger, und sprachen, was dies Gleichniß

mare? Er aber fprach: Euch ift es gegeben zu wiffen bas Bebeimnig bes Reichs Gottes; ben Anderen aber in Gleich= niffen, baf fie es nicht feben, ob fie es icon feben, und nicht verstehen, ob sie es schon hören. Das ift aber bas Gleichniß: Der Saame ift bas Wort Gottes. Die aber an bem Wege find, bas find bie es hören; barnach kommt ber Teufel und nimmt bas Wort von ihrem Bergen, auf bag fte nicht glauben und felig werben. Die aber auf bem Fels find bie, wenn fie es hören, nehmen fie bas Wort mit Freuden an; und bie haben nicht Wurzel, eine Zeit lang glauben fie, und zu ber Zeit ber Anfechtung fallen fie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, fo es hören, und geben bin unter ben Sorgen, Reichthum und Wohlluft Diefes Lebens, und erftiden und brutgen teine Frucht. Das aber auf bem guten Lande, find bie bas Wort hören und behalten in einem feinen guten Bergen, und bringen Frucht in Gebulb."

"Es ging ein Saemann aus, zu saen seinen Saamen". Dies Wort, das der Mittelpunkt unseres Textes ift, soll auch der Mittelpunkt unserer Rede sein. Wir haben uns die letten Male, da wir mit einander redeten, die Gestalt dessen vor die Augen gemalt, den wir unsern herrn und Heiland nennen, und durch den allein wir sind was wir Gutes sind, damit wir Alles in uns wach rufen möchten, was in uns auf Ihn hofft und was in uns von Ihm lebt und was wir für Ihn fühlen, und damit wir das Alles in uns zusammenssiechten möchten zu Banden einer neuen stärkern und bezwusten Liebe zwischen Ihm und uns. So haben wir Ihn einmal betrachtet als den König der uns, Sein Boll, besucht, und ein ander Mal als das Christind, wie es seine Weihsnachtsgaben auf die Erde schüttet; heute aber wollen wir,

wieber bem gegebenen Worte folgend, Ihn betrachten als ben Saemann, ber ausging ju faen feinen Saamen. Der Beiland hat Sich und Sein Werk mit vielen verschiedenen Namen genannt; und hundert andere Namen hat 3hm Gein bankbares Bolk gegeben; und jeder biefer Namen nennt uns von Seinem Berte eine bestimmte Seite, und zeigt uns an unserem leben und Befen eine bestimmte Bunde die Er uns heilt, und eine bestimmte Noth bie Er uns fillt, und bezeichnet une fo ein bestimmtes Band ber Liebe bas uns 3hm verbindet. Go wollen wir uns beute berjenigen liebe erinnern, welche ber herr in Seinem Saemanns-Werf und Ramen an und gethan bat und thut! Bir find Gaeleute im gangen leben, und unfer herr ift auch ein Gaemann; aber wir faen mit Allem, mas wir thun, nur einen verganglichen Saamen, aus welchem auch nur Bergangliches und binfälliges erwachsen tann; bagegen faet ber herr einen ewigen Saamen, so bag wir, wenn biefer Saame auf unfer Berg fällt und barin aufgeht und barin auswächft, fraft biefes Saamens felber ewig werben fammt anferm gangen Befen, und mit allem unfern Thun. Das foll ber Grundgebanke unferer Rebe fein; bas Weitere aber wollen wir ber Bewegung bes Gebantens überlaffen.

Sabt ihr wohl einmal finnend hineingeblickt in bas bunte, vielbewegte Leben ber Menschen? ober habt ihr wohl einmal nachgebacht eurem eigenen Leben, was es gewesen? Es ift eine Kette ber Arbeit gewesen, die am Morgen, und an jedem Morgen neu anfing, und bis hierher gereicht hat, und nicht abreißen wird, bis der lette Abend kommt. Ihr

werbet fein mußiges Blied finden am gangen Beibe ber Menfchbeit, ihr werdet feine Stunde ohne Bunsch und Streben in eurem gangen Leben wiffen. Es ift auch leicht erklärt, warum es fo ift: Was hat ein Menfch fur Freude am Leben, als bag er machien febe? ober mas bat ein Mensch für Soffnung auf Erben, als bag eine Ernte nach feiner Arbeit tomme? Alle Freude ber Menschen ift eine Luft am Buchsen= feben, und alle hoffnung ber Menschen ift Erntehoffnung, wenn man betrachtend bis auf den Grund geht. Go ift's benn gefommen; Luft am Bachsenfeben bat bem Menschen fein Berg ergriffen, und Erntehoffnung bat ibm feinen Ginn gefangen; bies Beides aber, biefe Luft und biefe Soffnung, ketten ihm sein Berz und seine Bande an sein mühselig Tagewerk, und so suchen fie fich Alle ihr Saat- und Erntefelb, Jeber bas Seine, bie Mutter in ihrem Rind, ber Mann in feinem Amt, ber Bauer in feinem Relb, ber Burger in feinem Gewert, und bas Bolf in feiner Gefchichte; und Alle arbeiten fie, Jeber auf feinem Saatfelb, fruh und fpat, und faen und pflanzen und gaten, und bauen Baufer, und ichaffen Gebanken, und gieben Rinder, und bestellen bie Erbe -Alle getrieben von ber Luft am Werben und Bachsen, und Alle hoffend auf einen Erntetag. Das ift Alles ganz be= areiflich.

Aber Eins bleibt boch wunderbar in dem Allen: Bo nimmt ein Mensch den Muth her? oder wo nehmt ihr den Muth her zu solcher Lust und Hoffnung? Ein Blick lehrt's euch, daß die Häuser der Menschen verfallen, und daß ihre Berke zerbrechen, und daß ihre Kinder sterben, ja schlimmer noch, daß sie auch verderben und entarten können. hebt nur eure Augen in die Höhe aus dem kleinen engen Kreise eures Saufes und Lebens: Ein fliegenber Gebante wigt es euch: bag ein Geschlecht ber Menschen nach bem anbern in's Grat finft; bag ein Burgengel über bie Geschichte ber Menschen baber fahrt, und wischt die gangen Bolfer fammt ben Berten ihrer Banbe und fammt ben Thaten ihrer Gebanten spurlos von dem Erdboben hinweg; dag die Erde und die Beit Alles, was fie aus fich geboren, auch wieber verschlingen. Bas giebt, Angefichts folden weiten Grabes, ber Mutter ben Muth, daß fie ihr Berg an ihr fterblich Rind hangt? ober mas giebt bem Manne ben Muth, bag er ben Schweiß feines Lebens an fein hinfällig und gerbrechlich Tagewert fest? ober mas giebt ber Menscheit ben Muth, bag immer ein zweites Geschlecht fühn auf die Graber bes erften tritt; um auf ben Trümmern und auf bem Schutt bes vorigen mühlam und raftlos feine neuen Berte aufzubauen, von benen es boch zuvor weiß, daß fie auch wieder in Trummern zergeben werden? Wer giebt biefe felige Rube, Die vom leben träumt und an leben glaubt mitten in bem Sterben und Bergeben? wer giebt biefe fefte Soffnung, bie von einem Ende weiß; bas fie boch nicht fieht, in bas arme Menschenberg binein ?

Ihr follt nicht antworten, daß, was den Menschen um solch Ding tröfte, nur hier der Leichtsinn wäre, der, schon zufrieden, wenn's nur heute geht, sich nicht um das Morgen kummert, und dort der Stumpfsinn, der, fortgestaßen von der Noth, gedankenlos thut was er muß, und da wieder die Stärke des Menschengeistes, die sich hinwegsest, oder, wenn's nicht anders gehen will, sich auch hinweglacht und hinwegsweint und hinwegspottet über die gähnenden Gräder: Es kunn wohl einzelne Menschen geben, und in uns allen kann es einzelne Tage und Stunden geben, die leichten, oder

Aunwhen, ober folgen Ginnes baber fabren, und baran ibren falichen Troft und ihre trugerische hoffnung haben. Aber bas Alles gerfpringt wie Wafferblafen, wenn bie Stunbe tommt, da bie Frage bes Tobes in biefer ober jener bestimm= ten Gestalt vor bie Seele tritt. Auch wegleugnen follt ihr euch nicht, was wir von ber Berganglichkeit bes Lebens erfahren und gefagt haben, und follt nicht meinen, bag bas Alles nur ein Schein ware, ben in bangen Stunden die blaffe Furcht vor die Seele gaufelte. Es ift fein Schein, wenn eine Mutter ihr Rind begrabt; es ift tein Schein, wenn ein grauer Bater im Rummer um fein verwilbert Rind in Die Grube fahrt; es ift fein Schein, wenn bem Greife bas Berf feines lebens in taufend Scherben gerbrochen vor bie füße fällt; es ift überall tein Schein, wenn bas Wort ber Schrift wricht, bag alles Aleisch vergehe wie Deu und wie bes Grafes Blume. Sombern Babrbeit ift's und bittere alltägliche Birklichkeit, und eine Birklichkeit, bie auch an euch berantritt und euch fragt, ob benn ihr etwa Brief und Siegel barauf habt, bag nicht auch euch Etwas ber Art an jebem Tag geschehen fonnte? Bare es nur Schein, fo wurde es auch nicht empfunden werben, wie es empfunden wirb, als eine Urfach bittrer Schmerzen: es wird ja kein Grab geschloffen ohne eine Thrane; es fällt ja tein Saus ber Menschen zusammen ohne eine Rlage; ihr selbst babt an manchem Abend eure muben bande in ben Schoof gelegt mit ber hiobsfrage: was es bach folle um bas mubselige Leben? und gange Bolfer und gange Geschlechter und gange Jebrhunderte baben in Kurcht und Zittern vor ihrem Tagewent gestanden mit der Angst, mas que ihnen werden folle. Wir baben von einer Rette ber Arbeit gefagt, bie vom Morgen des Lebens bis an feinen Abend ziehe; wir hatten eben sowohl sagen können: Es zieht eine Kette ber Klage burch bie Welt, bersenigen Klage, die um Graber und um Trümsmer, um den Tod in seinen tausend Gestalten weint, und die auch nicht abreißt. Rein, das Alles ist nicht Schein.

Benn's aber eine Birflichfeit bes Tobes, bes über bie gange Belt herrschenden Tobes giebt, und wenn bennoch bie Menschheit in ihrem Bergen einen fo unverfieglichen Born ber hoffnung, eine fo ungerftorliche Luft bes Schaffens, eine fo feste Gewißheit endlicher Ernte trägt, daß bie am Abend troftlos zusammengefuntenen Sanbe boch am neuen Morgen mit neuer Luft zur Arbeit greifen, bag bie Mutter über bas Grab ihres Erfigebornen hinüber fich nur mit doppelter Liebe gu ihrem zweiten, eben fo fterblichen Rinbe wenbet - gang gewiß, ba muß bie Menschheit in ihrem Bergen einen Grund ber hoffnung haben, ber fefter fteht als Leichtfinn und Traum; fie muß beutlich von einem Dinge wiffen, auf bas fie mit Eroft jurudichauen fann; fie muß irgendwo und irgendwie Brief und Siegel barauf haben, bag ber Tob, ber tausendgestaltige, ben fie fieht und erfährt, fie bennoch nicht töbtet. Und fie hat es auch, bie Gemeinde hat es, die in Christo Jesu ist; und fie bat es an dem Bort: "Es ging ein Gaemann aus, ju faen feinen Saamen". Es ging ber Saemann aus, ber ba beißt Chrift; ber ftreute bie Worte in die Welt von einem ewigen leben, von einer Anferstehung aus Grab und Tod, von einer Ueberwindung bes Tobes und feiner Schreden, von einer Erneuerung ju einem unvergänglichen Befen; ber gab ben Denfchen bie Berbeigung, bag fie leben follten, ob fie gleich fturben, und gab une ben Troft, bag wir mit Freuden ernten werben,

was wir mit Thränen gefäet haben. An biefen Worten, bie ber Saemann in die Belt geworfen und durch die Belt gestragen hat, richtet die Menschheit sich auf aus ihren Grabes-flagen, und daran hat sie ihren Trost.

Es wird euch freilich Mancher sagen, bas Wort von einem ewigen leben brauche nicht erft ein Gobn Gottes vom Simmel zu tragen, sondern bas fage bem Menfchen fein eignes Denten. Aber wenn es euch zu thun ift um einen feften Troft, ber auch aushalt, fo glaubt biefer Stimme nicht. 3hr wißt nicht, was die nächste Biertelftunde bringt, und vor unfer Aller Augen ift ber morgende Tag ein Rathfel; foll in eines Menschen Herz bas Wort kommen, bag er leben werbe ob er gleich flirbt, und foll solch Wort verläftlich und mehr als eine Erfindung ber Menschen sein, so muß es Derjenige in unser Berg fprechen, ber ber Urheber und Bert unserer Tage ift und bas verschloffene Buch unserer Butunft in Seiner Hand halt. Auch ift's ja nicht genug an tem Bort, benn jedes Bort will ein Siegel: wenn wir mitten in ber Birklichkeit bes Tobes, die uns umringt, bie Gewißbeit haben follen, bag biefes Bermesliche bennoch angieben wird die Unverwestichkeit, da muß es, wenn auch nur ein einzig Mal, wirklich geworben fein, und muß fich in einem Beispiel und in einer Thatsache, die ich ansehen kann, bargelegt baben, daß das Leben mächtiger als ber Tob ift. Und wieber ift's nicht genug an folchem Wort und an folcher. Thatsache, wenn sie außer uns bliebe; sondern, wenn es mahr ift, was mir erft bebachten, bag mir bie Dacht bes Todes in unferem gangen leben fpuren und uns felber fammt allen Unfrigen in feine hand gegeben finden, da muß, wenn uns geholfen sein foll, bas Wort vom ewigen leben fich an

uns felber wirkfam bezeugen und une felber ewig machen; ba muß bie Thatfache, in welcher Ein Mal bas leben ben Tob bezwang, fich in uns und an uns und an einem Jeben unter uns und an ben Unfrigen wieberholen; ba muß ein Saame ber Emigfeit in unser fterblich Wefen fallen und belfen uns beraus aus allen unsern Grabern. Go ift's aber auch geicheben mabrhaftig. Die Gemeinde, die in Chrifto Jesu ift, betennt es, und wir betennen es mit ihr: Wir miffen nichts vom ewigen leben, und den Weisen ift's verborgen; aber bet eingeborne Sohn, ber in bes Baters Schoof fist, bat's uns verfündigt, und was Er uns gesagt und verfündigt bat, bas bot Er auch mit ber That erwiesen, und erweift es fort und fort an une mit ber That. Ale Gaemann ging Er aus, vom Schoof bes Baters ging Er aus, und nahm Ruechtsgeftalt an, warb an Geberbeu, an Schmerzen und an Thränen, an Rothen und an Rlagen wie wir felber erfunden, und trug also bie Mille Gottes, die Er mar, in alle Armufh- und in alle Riebrigfeit unfered lebens berunter, battit wir's jum Beweise bafür hatten, daß bies unfer menschlich Wesen in aller seiner Riebrigkeit und Verweslichkeit boch eine Stätte und Wohnung für Gottes ewiges Besen und leben werben fann. Darnach aber bat ber Gaemann Sein gottlich Leben in den Tod gegeben und bat's in ben Schoof ber Erbe begraben, hat Sich Selber jum Saamentorn gemacht und in die Erbe gepflangt. Run wiffen wir, bag ein Saame göttlichen Lebens, daß ein Reim ewigen Besens in bem Schoofe ber Erbe, in dem Bergen ber fterblichen und bem Tobe verfallenen Menfchheit lebt. Ja, wie es ziemt bem Gaamentorn und Reim, ift. Er auch nicht in bem Schoof ber Erbe geblieben, fonbern hat burch Rraft Gottes und Seines ewigen

Lebens bie Riegel bes Tobes gerbrochen und ben Stein von bes Grabes Thur meggewälzet. Run wiffen wir und haben es an biefer Thatsache, daß tein Tob bas Leben in seiner Macht behalten tann. Dabei nun aber ift Er ber Erftling von den Tobien und ber Erfigeborne von den Brübern; und mas Er mit bem Bort bezeugt und mit ber That befiegelt bat, bag es ein ewiges und ben Tob überwindendes Leben gebe, bas theilt Er nun auch ben Menfchen mit, bit und mir und Jebem ber es will, und ftreut biefen Gamen ewigen lebens, ber Er Gelber ift, in unfere Bergen und in unfer Leben, wie unfer Text fagt, burch Gein Bort. Bie eine Mutter ihr Rind auf ihrem Schoofe wiegt und rebet ibm ihr Bort in fein liebenbes Muge binein, wie ein Bater feinen Gohn vor fich binftellt und fpricht ibm fein vermahnend Bort, und Beide meinen mit Recht burch fold-ibr -Wort einen lebendigen Saamen in die Seele ihres Kindes zu werfen, fo tritt unfer ewiger Gaemann, unfer Beiland an und heran, mild wie eine Mutter und ernft wie ein Bater und liebend wie fie Beide, und bietet und Gein Bort. Gein Wort aber ift nur bes Saamens Sulfe und Schale, ber Rern und Reim bes Saamens aber, ber in bem Wort verfoloffen liegt, ift Er Selber und Sein Beift und Sein Leben. Benn Sein Bort burch unfer Dhr in unfer Berg fällt, und wir laffen's in unfere Seele berein, und machen unfere Bergen gum Saatfelb Seines Saamens, nicht zum Beg, nicht zum Fels, nicht jum Dornenader, fonbern ju einem guten Ader, ba wirft bas Bort in une bie Salfe und Schaale ab, und ber barin verschloffene Reim bes Lebens, welches Er ift und Gein Beift, gebt auf in une, und machft, zweigt feine Burgel hinunter bis in ben Grund unferes Gemuthes, breitet feine Aefte bis

in bie Spige unferer Bebanten, tragt feine Binthen und feine Krudte in ben Berten unferer banbe; und mo alfo unfer Leben besaamt und befruchtet wird von biefem Reime ewigen Lebens, ba wird es felber ewig und lebendig; unfer fluchtigftes Bort fann bann gottliches Leben athmen, unfer fleinftes und armseligftes Tagewert tann bann ein ewiges Befeu in fich tragen, und wir tonnen bann bingeben ju unferen Rinbern, ju unferen Freunden, in unfere Baufer, in unfere Memter, und tragen in biefem unfern Lebensfreise ben emigen Lebenssaamen weiter, ben wir selber von bem erften und einigen Gaemann empfangen haben. Go ift bie Belt vom Tobe errettet und jum leben erneuert; fo bangt es Alles wohl zusammen, viel beffer, als mein ungeschicktes Bort es an einander zu reiben vermochte, flicht es fich zusammen zu einem Kranze ber hoffnung, und baut fich auf ju einem Fels ber Zuverficht, auf welchem bie Chriftenbeit froblich boffent fieht mitten zwischen ihren taufend Grabern.

Wie ist doch die Welt eine andere geworden, und wie sind wir anders geworden, und wie fühlen wir uns anders in der Welt, seitdem wir das theuere, werthe Wort haben: "Es ging ein Säemann aus zu säen seinen Sanmen!" Wir häufen immer noch Grab auf Grab, und legen Väter und Mütter und Kinder und Brüder hinein, aber wir singen Osterlieder über sedem Grabe und wissen: der Erstling von den Todten wird sie einmal Alle nach Sich führen, die durch Ihn entschlasen sind. Wir schleppen unsern müben Leib durch unsere paar Erdenjahre hinüber, und sehen seine Glieder welfen und seine Hagen dunkeln, und legen ihn endlich in den Staub; aber wir wissen: auch dieser arme Leib wird ruhen in der Hossaung,

und bies Sterbliche wird angieben bie Unfterblichfeit. Bir treiben unfer Tagewert des Staubes in Mühfal und in Demuth und in Rlagen; muffen's hundert Dal erleben, bag wir von allen unfern Müben und Sorgen feine Früchte feben, bag bas fertige Bert vor unfern Rugen in Trummer fällt; aber wir wiffen: eine allwiffende band zeichnet jebes Meinfte unferer aus Gott gethanen Berte in ein Buch bes Lebens, ba wird's behalten bis an's Ende, und mas wir bier mit Thranen faen, bas werben wir einft mit Freuden ernten. Und wie wir einzelnen Heinen Menschen fteben, fo fieht bie gange Christenheit, bas gange von Gott jum Beil gerufene Gefchlecht ber Menschen auf ben Grabern ber binabgefuntenen Gefdlechter, läßt bie Pflugichaar über bie Stätten, ba feiner Bater Baufer ftanben, geben, tann fich's auch nicht verhebten, bag wieder über feine Graber fommende Gefchlechter hinziehen werben, die auch wieber vergeben muffen, bis ber alte himmel und die alte Erbe felber vergeben, ba fe ja auch Staub find; und boch trägt fie, bie Chriftenbeit, ein froblich, hoffend Berg, benn fie schaut binaus in eine große Ernteftunde, wo ber Saame, ben fie burch bas Wert ihres Saemanns in ihrem Bergen trägt, ausgewachsen fein, wo bann biefer Saemann Selber, und mit Ihm Alles wiebers kommen wird, was je aus Ihm und Seinem Saamen geboren und geworden und gewachsen war, wo bann bie wiebergebrachte Menschbeit unter einem neuen Simmel auf einer neuen Erbe wohnen wird, wo auch alle Thränen von uns fern Augen werben abgewischt sein, und ber Tod wird nicht mehr fein, noch Leib, noch Gefdrei, noch Schmerzen werben mehr fein, benn bann ift bas Erfte vergangen, und Alles ift neu geworben.

Ihr aber — wenn ihr je etwas geschmedt babt von biefen Mächten ber Erneuerung; wenn euch je ein Ofters lieb getröftet hat um eine bittere Grabestbrane: wenn ibr je ein liebes Rind in bie lodenbe Belt binausgeschidt babt. ohne etwas Anderes zwischen himmel und Erbe zur Bewahrung seines Bergens ihm mitgeben zu konnen als ein "ber herr befiatige und vermehre bas gute Bert, bas Er in bir angefangen bat, burch Jesum Christum", und bas troftete euch boch gewaltig; wenn ihr je in bunkler Stunde euch gefangen gefühlt habt in Striden ber Berfuchung, bag eure Macht erlegen mar, aber Er rig euch beraus auf euer Gebet; wenn ihr je über einem gerbrochenen Berf eurer banbe Magend gesessen babt, obne einen andern Troft als ben beken, bag es bennoch vor Gott fommen, und, weil es ein Wert aus Seinem Beift gewesen, bennoch nach feinem Sinn und feiner Frucht behalten werben werbe, ob's auch nach seiner Beftalt gerbreche - ich meine, wenn ihr je fo ober anbers in ber Vilgerfahrt eures Lebens euch gestärft habt an ber Krucht, die euch aus dem Saamen jenes Saemanns zuwuchs. und wenn es auch nur ein einzig Mal gewesen ware, ba, bamit es öfter geschehe, bankt es 3hm, und preiset Seinen beiligen Ramen, ber in bie Belt und in euch folche Lebendmachte geschaffen bat. Es banbelt fich nicht um Seine Chre. Er bebarf ber Ebre nicht. Aber es handelt fich um euren Eroft, und um euren Frieden, und baf euer Berg feft werbe. Man tann, meine Geliebten, biefe Borte von einem ewigen Leben, von einer Auferstehung aus bem Tob, von einer Erneuerung und Bieberberftellung alles Lebens - man fann diese Worte auch ablosen von der Verson Deffen, der fie uns gegeben, bezeugt und wirkungefräftig gemacht bat; und felbit

viese abgelösten Borte haben bann noch Kraft und Leben genug in sich, daß ein Menschenherz fröhlich bavon werden kann. Aber fröhlicher werdet ihr werden, wenn ihr aus Ihm, der Quelle des Lebens, selber trinket: je näher an Ihm, desto näher dem Leben; je ferner von Ihm, desto ferner vom Leben. Darum rathe ich euch, daß ihr euch nie mit dem Borte allein begnügt, sondern immer die Borte zurücksührt auf Ihn, der sie gab, und daß ihr auch Sein Leben und Ihun und Leiden hinzunehmt und euch jene Thatsachen sleisig betrachtet, auf welchen euer Leben sich gründet, damit ihr so innerlich mit Ihm verwachset und in Sein Leben hineinwachset.

Much ift bas ber fichere Beg. Bohl bat ber emige Saemann ben Reim bes lebens in bie Menfchelt getragen, und ift Gelbft bas Beigentorn geworben im Schoofe ber Erbe; aber baraus folgt noch nicht, bag jebes Blieb ber Menfobeit nun jum leben tommen und aus foldem Gaamen machsen mußte. Es fallen manche Blatter von bem Baume bes Lebens ab, und gange Ameige werben los bavon geriffen. und Früchte felbft welten unreif jufammen. Darum feib febt forglich, bag ihr nicht Zweige werbet, abgeriffen von bem Baume bes Lebens. Freilich bineingepfropft feib ihr worben in ben Baum des Lebens, als ber herr euch annahm in ber Taufe; ba hat Er bich bei beinem Ramen gerufen unb gefagt: "bu bift mein"; ba bift bu in bas leben aus Gott, und bies leben ift ba in bich gepflanzt. Aber was ihr ba empfangen babt, bas ift eben Saame; fo tragt es auch bie Matur bes Saamens an fic, bag es hinweggenommen und am Bachsen verhindert werden fann. Darum lagt euch ja von bem warnenben Wort unferes Textes finden: Roch immer fliegen jene Bogel unter bem himmel, von benen unfer Tert

rebet, jene leichten Lufte und Begierben, bie ben Saamen bes Bortes von ben herzen ber Menichen wegnehmen; noch immer machsen aus ber Erbe jene Dornen ber Boblluft und ber Beltforge, in benen jener eble Sagme erftidt; . noch immer fabrt ber Caftmagen bes Lebens über bie Seelen und herzen ber Menschen, und tritt fie fo bart wie Rels, baf ber Saame bes herrn nicht barin murgeln noch machfen fann. Und bas find Alles Mächte, bie auch euer Leben bedroben, Die auch über euch Macht haben, die auch euch um bie Frucht eures Lebens bringen können. Damit ihr behaltet, mas euch gegeben ift, baltet euch an die Duelle bes lebens, babt Ibn lieb mit perfonlicher Liebe, liegt wie Johannes an Seiner Bruft. Und wenn Er euch bann giebt von Seinem Saamen, ba pfleat beffelben wie die Natur bes Saamens es verlangt: bewahrt ben Saamen in einem marmen Bergen, bamit er feime: und wenn euch bas leben eine Thrane in bas Auge treibt, so lagt bie Thrane nicht auf ben Boben, fondern auf euer Berg fallen, bamit fie ben Saamen befeuchte und damit auch getrodnet werde. Und wenn bann ber Saame wachft, ba pfleget fein in fiillen Stunden, in ernften Gedanten, in einem garten Bewiffen, mit dem Fleiß eurer bande. Und könnt ihr etwa mit bem Allen einmal nicht recht fertig werben, so laßt ben Muth nicht finten, fondern tragt bann jedesmal euer burfis ges Berg ju 3hm, bittet 3hn, bag Er es mit bem Thau Seiner Gnabe trante, und laffet im Gebet bie milbe Sonne Seines Antlites barüber leuchten: fo werdet ihr bald bas Bachsen wieder spuren. Und thut ihr fo, ba lebt gang getroft; feib voll Lebenshoffnung in eurem Segen; feib getröstet in euren Thränen; seib muthig in eurer Trübsal; seib gebuldig in eurer Mühfal; weinet, als weintet ihr nicht; klaget, als klagtet ihr nicht; benn ihr seib ja in bas Bort gefaßt: "es ging ein Saemann aus, zu säen seinen Saamen" — bas ist gewißlich mahr! Amen.

### XXIII.

# Behalten am Sonntage Seragesimä, 1847.

Schaffe in mir, Gott, ein reines Berg, und gieb mir einen neuen gewissen Geift. Amen.

Bater unser u. s. w.

Der Text Luc. 8, 4—15 ift abgebruckt vor ber zwei und zwanzigsten Predigt.

Wir haben uns am vorigen Sonntage \*) bie Frage gethan: ob wir in Christo wären? Es wäre ja möglich, baß auch Einer unter uns hatte mit Nein antworten, und sich bekennen müssen, er sei ja wohl lange vom herrn gesucht, aber noch nicht gefunden, lange gerusen, aber noch nicht gestommen. Und jedenfalls werden wir Alle unsere Zeiten haben, wo wir nicht in Christo und aus Christo leben, wo wir uns von Ihm verirrt und Ihn vergessen haben, wo es gilt einen neuen guten Ansang zu machen. Da erhebt sich benn die neue Frage: wenn wir nicht in Christo sind, ent=

<sup>\*)</sup> Bgl. bie 20te Prebigt.

weber überhaupt nicht, ober zeitenweise nicht, wie tommen wir ju 3hm, und in Seine Gnabengemeinschaft hinein?

Unfer heutiger Text giebt uns auf biese Frage bie Antwort, und führt une fo unfere Betrachtung vom vorigen Sonntage weiter. Unfer Evangelium hebt abnlich wie unfer neulicher Text bamit an, bag es uns beschreibt, wie ber Bert über bie Erbe, burch bie Mitte ber Menschen geht als ein Gaemann; und Gein Saame ift Sein ju 3hm rufenbes, Sein in Gottes Reich labenbes Wort; und bas Aderland, bas Er gu besaamen und ju befruchten sucht, find unfere Seelen, unsere Bergen, unfer Leben; auf biefen Boben unferer Bergen und unferes Lebens faet Er unverbroffen ben Saamen Seines erlösenben, beiligenben, feligmachenben Bortes. Aber ob nun biefer Saame Seines Wortes in unseren Bergen keimen, Wurzel fassen, ob aus bem Saamen in und aus und ein neuer Menich erwachsen foll, bas ift nicht mehr allein bes Gaemanns Sache. Er ftreut ben Saamen Geines Bortes Jedem unter uns in feine Seele, und Jedem unter uns mit neiblos gleicher Liebe, und Jebem unter uns mit raftlos gleicher Treue. Das Beitere aber, ob nun bas Bort an une feine Birfung thun ober feiner Birfung fehlen foll, das bangt ab von ber Beschaffenheit und Bereit-Schaft unseres Bergens, von ber Stimmung und Empfänglichkeit unferer Seele, von ber Faffung unferes Gemuthes, welche wir unserer Seits berzubringen zu bem uns bezeugten Bort bes herrn. Denn wenn ber herr mit Seiner Taufe und mit Seinem Wort an uns tommt uns ju berufen, macht Er uns frei, bas wir Seine angebotene Gnabe nicht bloß verwerfen, sondern auch annehmen konnen nach unserem Billen. Darum tommt nun unser Tert baber, und zeigt

und, wie unsere Seele muffe gefaßt sein und bereit gehalten; und in brei Bilbern zeigt er's uns, indem er sagt, daß unser herz nicht gleich sein solle einem Weg ober einer heersftraße, und auch nicht gleich einem Stein ober Fels, und auch nicht gleich einem Dorngestrüpp. Wir wollen benn diese drei Bilder unseres Textes betrachten, burchdenken, und auf uns anwenden, das Alles aber zu der Einen Frage: Wie wir unsere herzen in die rechte Bereitschaft setzen sollen gegenüber Christo und Seinem Wortkund der herr Selber in unserm Texte sagt ja: "Wer Ohren hat zu hören, der höre"!

I.

Lieben Brüder, wir haben wohl Alle einmal geklagt, bag bas Menfchenleben folch mubfelig und unruhig Ding ift, bag mir so bin und ber geworfen werben von ber Woge ber Beit, und fo babin gegeben find unter bie Banb bes Schidfale, bag an jedem turgen Tage boch fo Biel auf uns einbringen mag, fo viel mehr ale unfere Geele bewältigen fann. Wir follten boch, ehe wir fo flagen, mbhl bebenten, daß in foldem Allen bie hand unferes Gottes ift, bie uns bamit zu Seinem Sohne, und burch Seinen Sohn zu Sich giehen will. Schon bas ift Gottes Wille und Rath an uns, bag bies unfer Leben fo bunt, und fo mechfelnd, und fo vielgestaltig ift. Wir follen hindurch geben burch bies bunte Leben, damit wir barin lernen ein Reftes und Bleibenbes ju fuchen; alle biefe Bechfel und Wellen bes Lebens sollen und erfassen und bin und ber werfen, bamit wir lernen nach einem Ewigen ju fragen; und bies Begehren nach einem festen Salt im Leben, bies Gehnen nach

einem emigen Fels und Grund foll uns dann zu Dem hintreiben, den Gott uns zu einem Pfleger der ewigen Güter gemacht hat. Darum heißt es auch nirgend in der Schrift; daß wir uns dem Leben entziehen sollten; sondern wir werden einmal über das andere ermahnt, daß wir sollen arbeiten mit unsern Händen, daß wir nicht weich und flüchtig werden sollen weder in der Mühfal noch in der Trübsal, daß wir uns freuen sollen aller Güter die Gott im Leben und in der Welt schenkt — wir sollen der Welt brauchen, wir sollen uns vertiefen in das Leben, weil es eine Schule Gottes zu Gott ist.

Aber tann's mit diesem Bertiefen in das Leben nicht auch zu Biel werden? Unser Gott wird unser Leben nicht bunter machen als uns gut ift. Er legt Niemand eine Last auf, die er nicht tragen kann; es steht in Seinem Wort, daß Er uns nicht versuche über unser Bermögen. Aber wir schaffen uns ja selber Sorge und Mühe, und ftürzen uns selber hinein in die Sorgen und in die Wohlslust dieses Lebens, und machen selber die graden Wege unseres Lebens so bunt und wirr. Kann's mit diesem unserem Berlieren und Vertiefen in die Welt und in das Leben nicht auch zu Viel werden, so daß dann Welt und Leben uns nicht mehr zu Christo führen, sondern von Christo reißen?

Gewiß, unser Text will uns warnen vor solchem zu tiefen Berfinken in bas Leben, vor solchem Berlieren an die Welt, wenn er uns sagt, baß unsere Seele nicht einem Bege, einer heerstraße gleichen durfe. Das ift ja die Natur einer Peerstraße, daß sie ber ganzen Belt angehört, und Jeder ber Lust hat seines Weges über sie bahin zieht. Da wird aber auch ihr Boben vertreten, daß kein hälmchen auf ihr

wachft; und well fie unfruchtbar ift, gilt auch ihr Boben als werthlos. Rann's ein treffenderes Bild geben von ber Seele eines Weltmenschen, von folder armen Menfchenfeele, bie ber gangen Belt offen ftebt, bie fein Schlog por ber Thur ihres herzens bat, daß alle Dinge biefes lebens und alle Leidenschaften ber Welt frei und ungehindert in fie hinein und burch fie hindurch ziehen mogen, bie auch feine Bacht mehr über fich felber balt, bag ihre Schritte jeben Weg laufen und ihre banbe fich in Alles mifchen obne Unterschied? Und in folder armen Menschenfeele, die fo fortstürzt aus Bergnügen in Bergnügen aber so fortgeschleppt wird aus Arbeit in Arbeit, bag immer Gines bas Anbere verbrängt, die folch ein Tummelplat für taufend wiberstreitenbe Gefühle ist, daß immer Gines das Andere aufhebt, - ba fann benn am Ende nichts Tieferes mehr Burgel faffen, ba geht benn ber Ginn aus für Alles mas nicht auf ber Oberfläche liegt, und fie läßt fich auf Riches mehr ein, mas mehr als eine flüchtige Stunde verlangt. Go wird aber auch folde Menschenseele an fich felber werthlos, weil sie ja leicht und leer und hohl und oberflächlich und an hundert Dinge verzettelt und zersplittert und in fich felber gerriffen wird. Db es folche arme Menschenfeele gebe, ob vielleicht beine eigne Seele tagelang und stundenweise fo in die Welt verloren und von der Welt hingenommen gewesen sei, bas magft bu bir felber sagen. Aber bas ift gewiß: wenn ber herr ben Saamen Seines Bortes ausstreut, und bies Wort tommt an eine Menschenfeele, die folch eine heerstraße für alle Dinge ber Welt ift, so fann in foldet Seele bas Bort teine heimath finden. Da ift teine Beit ihm nachzusinnen; ba ist feine Gebuld es in sich zu pflegen;

ba ift tein Ernft fich baran binzugeben; ba ift gar feine gefunde, frifde Menidennatur mehr, um bas Wort aufgunehmen und in fich gum Leben gu bringen; ba ift vielmehr ber Juftand, ben die Schrift mit hartem Worte nenut: "untuchtig jum Glauben"; und es wird ba fommen muffen, wie unser Text fagt: Der Saame bes Bortes wird ba auf solche Menschenseele fallen, aber- er wird nicht bis in ibr Berg fommen, er wird liegen bleiben auf ber Dberflache foldes oberflächlichen Lebens; und bann werben bie Bagel, die "unter" bem himmel find, die irbischen Machte, Die Dinge biefer Erbe, Die mancherlei von Gott entfrembeten und Gott entfrembenden Gemalten biefes lebens tommen, und fiehlen ben Saamen bes Bortes Gottes wieber weg von folder Seele; es fommen bann bie lengnerischen Reben bie burch bie Belt geben, es fommen bie Zweifel bie von Lippe zu Lippe getragen werden, es fommen bie leichten und lofen verführerischen Gebanten bie alle luftiger als Buge und Glauben find, bie alle fommen über folde gerftreute, ernftlofe Seele, und fteblen von ibr ben Saamen bes Wortes.

Da werden wir denn nicht irren, wenn wir uns als die erste Warnung und Weisung unseres Textes Das hinskellen: Wir sollen, damit wir tüchtig zum Glauben bleiben, damit wir nur vor allen Dingen unserer Seele nicht die natürliche Kraft und Frische rauben, die nothwendig ist, damit sie ein empfänglicher Boden für das Wort Christi bleibe — mir sollen Wache vor der Thür unseres Herzens halten; wir sollen nicht Alles ohne Unterschied in unser Herz bineinlassen, was die Welt hineinwerfen möchte; wir sollen uns nicht ohne Unterschied in alle Weltdinge die sich uns

barbieten hineinfiltzen, ohne erft sorglich zu fragen, ob's auch unserer Seele wohl befomme; wir sollen ichen barüber achten, bag wir und nicht in Allzuvieles verftriden, wir follen Maag halten in unferm Beltverkehr, Maag in ber luft ber Belt, Maag in ber Traurigkeit ber Belt, Maag in bem Streben und Schaffen und Treiben biefer Belt. Und foll ich bafür ein paar einzelne Gefichtepuntte binftellen, wie fie Jebem nabe genug liegen, ber bas leben ber Menfchen und ihre Berirrungen anfieht, so mogen es biefe fein: 3br follt zuerft feinen Unterschied machen zwischen ben Dingen bes lebens, follt fie nicht eintheilen in bedeutenbe und unbebeutende, und nicht fagen: biefe unbebeutenben Dinge fonne man icon an fich tommen und in feine Seele zieben laffen ohne Prüfung und Auswahl. Richts ift unbebeutenb, was ein Menfch in sein Berg nimmt; MUes was eingeht ju ber Seele, auch bas Rleinfte und Alüchtigfte, wirb eine Speise für bie Seele, und übt eine Birtung auf bie Geele, und läßt feinen Stempel jurud an ber Geele. Und unter ben Dingen, Die eines Menfchen Seele fpeifen tonnen, ift auch manch Gift ber Bersuchung, von bem es gang gleich ift, ob man es in großen ober in kleinen Theilen empfängt; und nicht alle Wirfungen, Die auf Die Seele geschehen konnen, find Birtungen ju ihrem Leben. Deshalb follt ihr vor jedem Dinge ber Welt, ebe ihr es bis an euer Berg laffet, erft mobl fragen, ob's auch ber Seele schabe; und wenn ihr bas fürchten müßtet, follt ihr ibm bas Thor des Bergens verschiteken. Much follt ibr zuch nicht täufchen mit icheinbaren Grunden, follt nicht blog fragen, ob die Dinge, die vor eure Thur tommen, an fich erlaubt ober an fich unerlaubt find, folkt nicht meinen genug zu thun,

wenn ihr nur ben Dingen euch entzieht, bie an fich nicht erlaubt find. Es giebt viele solche Dinge im Leben, von benen man sagen kann, daß sie an fich gang harmlofe, umschuldige, ungefährliche Dinge find; und boch wenn ihr fie in euer Leben bineinnahmet bei eurer Art zu fein, bei eurer Seelenstimmung, wurden fie euch ein Gift der Berfuchung werben. Much fann bas verschieben an verschiebenen Tagen fein. Bas heute eurer Seele gang gefahrlos ift, bas mag ihr morgen ein Stud bes Bofen werben und ein Mittel bes Leichtfinns. Das ift die Meinung bes Apostels, wenn er fagt: es ift Alles erlaubt, aber es frommt nicht Alles. Dies Bort follt ihr zu jeder Stunde vor eure Seele stellen, und mas euch nicht frommt, bas weiset ab vor ber Thur eures Bergens. Endlich follt ibr euch nicht an anderen Menschen meffen. Es fann febr wohl Dinge geben, bie ein anderer Menfc thun und barin leben tann, und fie find feiner Geele teineswege fcablich, fie find wohl gar ein wohlthätiger Reig feines Lebens. Aber wenn ich bieselben Dinge thate, ich, wie ich einmal bin, mich würden fie bei meiner Schwäche faffen und würden mich werfen, wohin ich nicht wollte. — Was ihr nun aber in eure Seele laffen konnt, und wie viel, wie weit und wie weit nicht ihr euch in die Welt vertiefen könnt, daß eure Seele nicht verderbt werde, das müßt ihr für euch felber an eurer eignen Seele erkennen; und nur Eine allgemeine Regel kann ich euch geben: Lagt Nichts in euch hinein, bem ihr's anspurt, bag es euer Berg und eure Geele jum Stein und Fels machen möchte. Das eben führt ber herr in feinem zweiten Bilbe aus. Wir wollen 28 betrachten.

II.

Es ist klar, baburch baß wir unsere Seele bewahren, bamit pie uns nicht von ber Welt verberbt und unfähig zum Glauben werde, badurch sind wir noch nicht im Glauben; und es ist noch nicht genug, daß wir die Schule des Lebens, in welcher Gott uns zu Seinem Sohne erziehen und für bas suchende und berufende Wort Desselben bereiten will, nur nicht mißbrauchen. Es wird barauf ankommen, daß wir sie auch recht gebrauchen. Und auch bazu hilft uns unser treue Gott im Leben, und auch bazu ermahnt uns die Schrift im Tert.

Es ift eine bekannte Sache, bag ohne Ausnahme jedes Ding, welches im Leben an uns tommt, unfer Berg anspricht, entweder als Leid oder als Luft; es giebt, ftreng genommen, gar feine gleichgültigen Gachen; es tragen fic freilich die einen leichter, und die anderen fcwerer, aber fie legen fich alle an bas Berg, und schlagen es mit Web, ober rufen es zur Freude, je nachbem ihre Art ift. habt ihr wohl einmal nachgebacht, mas es mit biefer fo gang befannten Sache auf fich hat? Meine Geliebten, bas ift ber Mund unseres Gottes an uns; bas ift Seine Stimme, wie fie aus unferm Leben beraus lodend und brobend an uns beran fpricht; bas ift die rechte Pflugschaar, mit ber Gott ben Aderboden unserer Geele aufbricht, und macht ihn weich. und macht ibn loder, bereit, empfänglich für Gein erlofenbes Wort, wie ein Saemann feinen Ader gurichtet mit Pflug und Egge für bie Ginfaat. Unsere Geele ift ber Boben, auf bem ber Saame bes Borts wachsen und gebeihen foll; und ber allwissende Gott weiß es, wie lange manches Menschen Seele brach gelegen hat zu allen guten Dingen, wie

oftmals und wie lange unsere arme Seele solch ein harter, burrer, unfruchtbarer Boben gewesen ist und ist. Da kommt benn Gott baher mit Seiner Pflugschaar bes Lebens; mit Segen und mit Sorgen, mit Güte und mit Ernst, mit Thränen ber Schmerzen und ber Freude, der Rlagen und bes Dankes bricht Er ben bürren und harten Boben unseres Derzens auf; die bösen Tage sollen uns weich und sehnend nach der Gnade machen die in Christo ist, und die guten Tage sollen uns warm und vertrauend zu derselben Gnade machen, und beide sollen unsere schlafenden Geister erweden, und aufmerksam und hörend für das Bort dieser Gnade machen.

Aber ba tritt nun auch die zweite Warnung unferes Textes bingu, daß wir gegenüber folder Arbeit Gottes an unferer Bereitung für bas Bort und ben Glauben an bas Bort nicht follen ein Stein und Fels bleiben. Das Berg bes Menfchen ift ein tropig und verzagt Ding, und nicht allzu leicht trifft es bie rechte Beife in feinem Leib und in feiner Luft fich recht ju halten; bald thut's ju viel, verzagt im Leid, und über= hebt fich in ber Luft; bald thut's zu wenig, vergißt bes Leibes, und bankt nicht in ber Luft. Es foll aber fo fein: Bir follen nicht ftumm und gleichgültig vorbeigeben, an keinem Leid, an keiner Luft bes Lebens; wir follen nicht ben Schmerz bes Lebens in-uns betauben auf irgend eine Beife, fondern wir follen ihn redlich und ernftlich burchfampfen und burchtragen; und wir follen auch nicht banklos im Leben vorübergeben, auch nicht an bem Rleinsten, bas bes Dankes gegen ben treuen Beber alles Guten werth ift: fondern wir follen es Alles in unfer Berg nehmen, ja, so tief sollen wir's zu Bergen nehmen, bag es lebendig wird im Mittelpunkt bes herzens, ba wo Gott im herzen Seine

Stätte hat, und bag fich ba Etwas regt entweber wie ein Bittgebet ober wie ein Dankgebet jedes Mal. Darum follen wir aber auch nicht Mehr auf unfer Berg laben, als es recht tief und lebendig burchleben mag: wir follen nach febem geräuschvollen Tage eine ftille Abenbftunde, und nach jeber Beltwoche follen wir einen Sabbathtag balten, wo wir ftill in uns burchleben und burchbenten, mas ber Tag und bie Boche gebracht haben, bis bas Berg baran erfaßt und erweicht wirb. Bir follen nicht fo burch ben Bechfel bes Lebens, aus Leib in Luft und aus Lachen in Thranen fortfturgen, bag Gines bas Andere vergeffen macht, und Nichts mehr einen Einbrud und eine nach oben glebenbe Birfung übt auf bie abgestumpfte und verknöcherte Seele. Denn mo bas Berg nicht fo vom Leben bereitet wurde, wo es alfo ein Fels bliebe, wie mochte fich's ba, wo nun ber Saame bes Wortes an baffelbe fommt, anbers verhalten benn als Fels, und was mare von foldem flumpfen, abgestorbenen, felbst gegen Schmers und Luft unempfindlich geworbenen Bergen anders zu erwarten, als bag bas Wort ber fuchenben Beilandsgnade von folder Felfenfeele abfiele unbemerkt und ohne Wirfung? Anderer Seits follen wir aber auch nicht zu viel thun, und uns nicht verlieren an biefe Schmergen und Freuden ber Belt. Es ift ein eignes Ding um Leib und Luft; recht gebraucht machen fie bas Berg weich und offen und bilbsam, und falsch gebraucht machen fie's bart und verschloffen. Ihr fennt Alle folde an die Luft verlorne Menschen, wie fie fo felbstfüchtig und eigennütig werben, nur für Das lebend und nach Dem ftrebend, mas ihnen jufagt und behagt und fle vergnügt und unterhalt und forbert, und wie hart solche Menschen alle Dinge und alle

Berfonen, bie nicht ihr und ju ihrem Rugen find, von ber Sand meisen tonnen. Benn bas Bort ber fuchenden Gottesanabe an Golde fommt, ba fällt es ihnen erft leicht ju so lange es Genug, Reiz ber Unterhaltung, Stoff ber Rebe, Befühl ber Seligfeit, Schein bes Bewinns, verspricht; aber wie ber Text fagt, wenn bie Tage ber Anfechtung fommen. ober ber Buge, ober ber Prüfung, wenn bas Wort fein aweischneidig Schwert berauskehrt, und göttliche Trauriakeit, Buge, Selbstverleugnung forbert, ba fallen fie ab, benn ibr selbftsuchtiges und verzagtes Berg ift felfiger Ratur. Und wir tennen auch folche andere arme Menschenseelen, die, vergraben in ihren fleinen Rummer und tagliche Moth, ibr Berg an bies fleine Leib ber Erbe verloren baben, und aller anderen Gebanten vergeffen über ber eitlen Beliforge. Benn bas Bort an Diese tommt, bie flogen es ab mit verbittertem Gemuthe, weil fie keinen Glauben mehr für eine Gnabe und Sulfe in ihrem hart und vertrauenlos gewordenen Bergen haben.

Das ist also die erste Aufgabe, daß man sich im Leben überhaupt nur eine Seele und ein Herz bewahre; und der zweite Zwed ist der, daß man sich diese Seele im Leben bildsam und das Herz weich machen lasse. Aber ein weiches Derz, eben weil es ein empfänglicher Boden ist, ist ein gesfährliches Ding; und es kommt nun um so viel mehr auf die britte Warnung des Textes an. Wir wollen auch diese bören.

#### III.

Das Menschenherz ift ein begehrliches Ding; es will einen Gegenstand, ben es mit Liebe umfasse; es will einen

Schas, mit dem es sich fülle; es will ein Streben und Trachten, in welchem es sich fruchtbar erzeige. Diejenigen Menschen, deren Seele gleich dem Heerwege ist, mögen vielsleicht für ihr Perz solchen Schap nicht nöthig haben in ihrem zerstreuten Wesen; und Diejenigen, deren Perz gleich dem Fels ist, mögen's auch nicht nöthig haben bei ihrer Stumpsbeit und Härte. Aber die Herzen, welche sich die Lebendigkeit und Frische bewahrt haben, und durch welche num das Leben hindurch gegangen ist und hat sie weich und bildsam gemacht, solche Berzen brauchen einen Inhalt, einen Schap und eine Liebe. Und wenn solchem Herzen kein Inshalt geboten wird, so such es sich einen; und wenn ihm nicht der rechte und richtige Inhalt geboten wird, so such es sich einen falschen und verkehrten.

Darum warnt uns unfer Text auch auf biefem Bunfte und fagt une, bag wir unfere Seele nicht follen zu einer Dornenpflanzung werben laffen; und ber Ginn ber Barnung ift biefer: 3hr folkt, wenn bas Leben euer Berg wedt gur Bebürftigfeit, eurem Bergen bas Wort Gottes als ben rechten Schap, als ben rechten Inhalt und bie rechte Speife geben. Berfagt ihr eurem Bergen in feiner Bedürftigfeit diefen Inhalt, biefe Fullung, fo wird eure Geele in ihrer Roth fich einen andern Inhalt suchen; fie wird fich bann ju bem Reichthum und zu ben Gutern biefes Lebens wenden; fie wird versuchen, ob fie in diefen Dingen, in irbifcher Liebe, in irbischer hoffnung, in bem Biffen und Konnen biefer Erbe, die Stillung ihres Bedürfniffes, die Befriedigung ihrer Leere finden fann, und biefe Dinge werben bann eingeben in die Seele, und werben auch machfen auf bem Boben eures Bergens, um fo wuchernber, als ber Boben eures Der-

gens bedürftig und weich ift. Aber fie werben bann machfen ju einem Dornengestrupp, unter welchem bie Geele vertommt. Alle biefe Guter ber Erbe find, bag wir fo fagen, erft Guter ber zweiten Ordnung. Gie follen uns ia auch am Bergen liegen; aber in ber zweiten Rammer unferes Bergens follen fie wohnen, nicht in ber erften, nicht auf bem Grunde unferer Seele, nicht in bem Mittelpuntte unferes Lebens, welcher allein unserem Gott und Seinem Borte ge-Wenn diese Ordnung verkehrt wird, wenn die irdis fcen Guter bie Stelle vertreten sollen bes allerhöchsten Gutes, nemlich Gottes und Seines Wortes, ba entwickeln fie fofort ein bos und schadlich Wefen. Wenn bie irbifche Liebe benjenigen Raum unseres Bergens füllen foll, ber Gottes Liebe gebührt, ba wird sie fündlich; wenn bie irbische Beisheit uns Erfag bieten foll für die lautere Bahrheit Gottes, bas ift ein trauriger Erfat; wenn bie Beftrebungen biefer Welt, und maren fie noch fo ebel, an bie Stelle treten follen bes Trachtens nach ber Gerechtigkeit, bes Ringens nach ber Seligfeit, das ift ewig verkehrte Ordnung. Und es fann nicht anders fommen bei folder verfehrten Ordnung, als bag ber göttliche Mensch in uns von bem irbischen übermuchert, und unsere Seele voll Unfraut wirb; unter welchem ber eble Saame erftidt.

Also — wenn die Schmerzen und Freuden dieses Lesbens die Seele weden zur Bedürftigkeit, und unser Herzeichen, daß es nach einem Inhalt sucht, da gilt die dritte Regel: Wir sollen unserem herzen treu und fleißig das Wort Gottes bieten. Wir wissen ja, wo es zu sinden ist: daß es gegeben wird in der heiligen Schrift, und am Alstare Gottes, und in der Predigt, in der schriftlichen und

in ber mundlichen, in ber täglichen und in ber fonntägliden, die die Zeugen bes Wortes von ihm thun. Da follen wir unsere Geele mit eblem Saamen fullen. Und nicht Ein Mal, und nicht vereinzelt sollen wir alfo thun, sonbern wo wir also eine Bunde an unserem herzen fühlen, ba follen wir alebald gur Sand fein mit bem Balfam bes abttlichen Bortes; ober wo wir unfere Geele weich geworben befinden von irgend einer Trubfal bes Lebens, ba follen wir obne Saumen auf ben geloderten Ader bas Wort unseres Gottes pflangen; in jeber Stunde, in jebem Erlebnig, wo immer unfer Berg bedürftig wird, follen wir ibm bas Brob bes Lebens bieten, benn ba ift ja immer an uns unser Gott thatig gewesen mit Seiner Pflugschaar, und bat unfere Seele jugerichtet für bas Wort Seiner Gnabe. Und wenn wir ibm ba nicht biesen Saamen boten, so murbe ein anderer Saame in die offene Seele fallen, ber teine Frucht bringt.

Bo ihr aber bas Wort Gottes in die Seele tragt in solder bereiten Stunde, da werdet ihr denn auch unmittelbar an euch finden, was wir suchen, nemlich das in Christo Sein und den Glauben und das in Seiner Gemeinschaft Sein. Denn wo das Wort ift, da ist der Herr Selber; der Herr ist in Seinem Wort, und wenn das Wort in die Seele kommt, da zieht mit dem Wort der Herr in die Seele, und schafft an ihr den Glauben, und wedt in ihr die Liebe, und giebt ihr ewige unsterbliche Hoffnung. Es kommt unserer Seits nur auf Das an, was wir mit einander erwogen: daß wir unsere Seele nicht verderben und sie nicht untüchtig zum Glauben machen, daß wir durch die lodende und strafende Hand und Stimme, welche unser Gott aus dem Weh und der Lust unseres Lebens heraus nach uns

richtet, unfer herz für Sein Wort erziehen und bereiten laffen, und daß wir dann in dies herz treu und fleißig den Saamen des göttlichen Wortes tragen. Wer das thut, der kommt unzweiselhaft zu Christo. Alles Andere wollen wir Ihm befehlen, der den Saamen des Wortes nicht bloß ausstreut, sondern auch in unsern herzen pflegt, und ja nach Seiner Barmherzigkeit auch uns aushelfen wird zu Seinem himmlischen Reiche. Amen.

## XXIV.

# Gehalten am Sonntage Seragefimä, 1848.

herr, die Erbe ift voll Deiner Gute; lehre mich Deine Rechte. Deine Rechte find mein Lieb in bem hause meiner Wallfahrt. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 8, 4-15 ift abgebruckt vor ber zwei und zwanzigsten Predigt.

Unfer Text ist ein Wort, beibes ber Warnung und ber Freuden, es ist Straswort und frohe Botschaft, es ist Gesetz und Evangelium zugleich. Als wir zum letten Male über bas Wort redeten, haben wir es als ein Warnwort ge=nommen, und haben baraus unser herz ermahnt, daß es ein gut Aderland sein solle, und kein Weg, kein Fels, kein Unkrautgarten gegenüber dem Säemann, der den Saamen des Wortes Gottes in die Menschenherzen streut. Wir wollen das heute liegen lassen, wir wollen die andere Seite bes Wortes herausfassen, wir wollen uns laben — ach, Ge=liebte, wir werden sehen, wie noth es uns ist — wir wollen

uns aufrichten an ber frohen Botschaft, mit welcher ber Text ja anhebt: "es ging ein Säemann aus zu säen seinen Saamen; und der Saame ist Gottes Wort".

Db bas Wort benen, bie es querft gehört haben, wie eine frobe Botschaft geklungen hat? ob es uns anspricht wie eine frohe Botichaft? Meine Geliebten, wir lefen vom Altvater Jacob, da er auf der Flucht mar und fich als einen Pilgrim auf Erben fühlte, baß er im Traum ben himmel offen fab, und eine Leiter reichte herunter, von bes himmels offener Pforte bis auf bie Erbe herunter, an ber Leiter fliegen Engel auf und nieber, und trugen Worte Got= tes auf die Erde herab, und trugen die Gebete ber Menfden binauf. Das mar ber Sehnsuchtstraum bes Menschenherzens, daß ber himmel fich auf die Erbe laffen, bag Gott unter ben Menschen und in ben Menschen wohnen möge. Aber Jahrhunderte flogen dabin nach bem Traum Jacobs. und bem Traume tam feine Bahrheit, und ber Gehnfucht fam feine Erfallung. Da - lesen wir weiter - faltete ein Prophet seine Banbe, und betete: "o bag bie himmel träufeln möchten von oben und bag bie Wolfen regnen möche ten bie Gerechtigkeit"! Das mar ber Durft bes Menschenbergens, bas wie ein durres Aderland nach bem Thau bes himmels, nach ber Gnabe von oben lechzt und betet. Aber noch einmal schwanden Jahrhunderte vorüber, und dem Ge= bet verzog fich die Erfüllung. Da, als die Zeit erfüllt mar, fprach ber Mund in unferm Text, und es war eine frobe Botschaft, benn es war die Erfüllung für ben Gehn= fuchtstraum, und es war die Stillung für ben Durft bes Menschenherzens, ale er sprach: es ging ein Gaemann aus, vom himmel ging er aus, und gur Erbe fam

er nieber, und nun gehen auf ber Erbe Gottes auch Goues Saaten auf.

Geliebte, bas war eine frohe Botichaft, und bas ift eine frobe Botichaft, und bas wird eine frobe Botichaft bleiben, fo lange bas Menschenleben noch flüchtig wie ein Traum ift, so lange es noch verwelklich wie eine Blume ift, fo lange noch die Menschenleben mit Menschengrabern schließen; und so lange noch in bem Menschenleben an bie Freude ber Jammer grenzt, fo lange noch trübe Augen nach Eroft ausschauen, fo lange noch beladene Gemiffen um Bergebung beten, fo lange noch mude Sande, matte Sufe um Bulfe und um Rube feufgen — Geliebte, fo lange wird's noch ein fröhlich Wort sein: es ging ein Saemann aus zu faen ben Saamen ewigen Lebens, ewigen Troftes, ewiger Rraft. Und ba foll's und nicht irren, wenn auch unter uns Taufenbe Richts von folder Gebnfucht, von foldem Durfte miffen, und fo meinen, fie waren fich felber genug, fie konnten ihr Leben bauen auf eigenem Grund, und einer Gnabe von oben, bie fie fullte, brauchten fie nicht. Es giebt ja auch Rranke, die nicht effen, aber ift's barum wes niger mahr, daß ber Mensch bie Speise braucht, weil bie ibrer in ihrer Krantheit nicht brauchen? und es giebt ja auch Stumpfe, Die ein verschloffenes Dhr für Die Schönheit ber Tone haben, aber find benn bie Tone weniger icon, weil bie fie nicht würdigen? Und wenn nun Etliche burch bas Leben geben mit einem tobestranten, verboreten, verengten Bergen, bas feinen Ginn und Durft mehr fur Gott und himmel hat, ift's barum weniger mahr, bag bas gange Menschenherz und bas gange Menschenleben in jebent Pulsschlag und in jebem Schritt ein Durft nach Gott und

eine Sehnsucht nach bem himmel sei? Und barum soll's uns auch nicht irren, wenn folde Beisheit fich in eine neue faliche Lehre ausammenfaßt und spricht: es gebe tein Jenfeite, es gebe feinen himmel, es gebe feinen Gott; bier auf ber Erbe, in bem Diesseits fei ber Mensch geboren, und hier zu leben, bier zu arbeiten, bier zu genießen, bas . fei bes Menschen Biel. Benn ber Taube fpricht: es gebe feine Tone, find barum feine Tone? wenn ber Blinde fpricht: er febe fein Sonnenlicht, ift barum bas Sonnenlicht eine Luge? und wenn Jener Beisbeit über bas Menichenleben binüber blidt mit ftumpfen, boblen, leeren Augen, und fieht Richts beraus, bort Nichts beraus, und fühlt fich Nichts beraus, ift's barum eine Luge, bag bas gange Menschenleben und bas gange Menschenberg, bas gange Diesseits, fei ein Beuge bes Jenfeits, fei ein Ruf nach Gott, und ein Zug nach ber Gnabe, und ein Weg nach bem himmel? So bag es benn auch nichts hilft, wenn folche Beisheit fich ereifert und schilt bie, bie bas Wort prebigen von bem Saemann, ber vom himmel ausging, Gottes Saamen gu fäen, schilt fie und spricht: Das gerabe fei bas Schlechte am Christenthum, bag es bie Menschen auf ben himmel vertrofte, bag es fie auf bas Jenseits weise; bamit mache es die Menschen laffig in ber Arbeit und verfummere ihnen ibren Genug und ftore fie im Diesseits. Denen wollen wir antworten: Go lange ihr aus bem Menschenleben nicht ben Tod wegnehmen konnt, fo lange ibr aus bem Menfchenauge nicht bie Thrane, und aus bem Menschenherzen nicht bas Beben, und aus bem Gemuthe nicht die Reue, und aus unserm Thun nicht bas Studwert wegnehmen konnt, ober fo lange ihr nicht über all die Abgrunde unferes Lebensweges

eine Brüde zu bauen wißt, über die die Menschen in den Trost und in den Frieden kommen, so lange ihr und für alles dies nichts weiter zu sagen wißt, als wir sollen's verzessen und entdehren und uns nichts daraus machen — was nun doch einmal nicht geht — so lange laßt es uns, daß wir uns als an einer frohen Botschaft freuen an dem Wort: es ging ein Säemann aus, Gottes Saamen in die Welt zu streuen, und daß wir solch Wort nehmen und es predigen allen sehnsuchtsvollen Herzen und sagen: es reicht ein Urm ans den Wolken auf die Erde herunter; es giebt eine Wirzkung aus dem Jenseits herunter auf das Diesseits; es neigt sich der Himmel zur Erde nieder, und befruchtet diese; es waltet eine Hand aus dem Himmel in die Erde herab, und reicht der Erde des Himmels Güter.

Und biefe Sanb - feben wir weiter unser Bort an biese Sand ift eines Gaemannes, eines Mannes Sand, ift bie lebendige Sand eines Lebendigen! Wer batte bas je geleugnet, bag nicht eine bobere unfichtbare Macht unfer Leben beftimme? Aber wir reben gerne vom Schidfal, wir reben von Bestimmung, wir reben, wenn's boch tommt, von Borfebung. Geliebte, wer bat in unfere Chriftenwelt folibe beibnifche Borte bineingeworfen ? und wer batunferer Chriftengunge gelehrt, bes lebendigen Gottes ju fcweigen und gu reben vom Schidfal? Die Schrift weiß Richts von einem Schidfal, fie tennt bas Bort gar nicht, fie bat bie Borftellung gar nicht von folder finftern Macht bes Berhangniffes, bie iber Erbe und Menschen waltete mit ihrer talten, eisernen Bestimmung, bie ben Ginen erbobe und ben Anbern unter brudte, ben Ginen betrübte und ben Anbern erfreute nach brer Billibr, und am Ende boch Alle jusammentrate unter

ibren eifernen Koffen. So weiß die Schrift auch Nichts von einer Borfebung; fie bat bas Wort gar nicht. Bobl aber weiß die Schrift von einem Gott, ber für uns fiebt und für uns forgt, von einem Gott, ber in Seinem Bergen voll Liebe und Bute bestimmt, und ber mit Seiner treuen Sand uns fcbidt, mas Seine Onabe une bestimmt. Und von biefem Bott gengt die Schrift, bag Er fei ein lebendiger Gott, ber Angen babe unfere Roth ju feben, und ein Berg um fie ju fühlen, und eine Sand um in ihr ju belfen. Und noch weiter zeugt bie Schrift, bag ber lebenbige Gott babe einen lebendigen Gobn, ber vom Simmel gefommen und ein Denfc geworben fei, und burch biefen Seinen Gobn gebe Er uns Seine Baben; ber ift ber Gaemann unferes Tertes. Deine Beliebten, wir wollen boch nie wieder reben vom Schidfal und von Bestimmung und von Borfehung, weil bas fo falt und troftlos ift. Sonbern weil bas fo troftlich, fo warm und fo lieblich ift, mollen wir reben und uns freuen nach bem Bort: es ging ein Saemann aus, ein lebendiger Sohn bes lebenbigen Gottes in lebenbiger Menschengeftalt, mit Augen wie die unsern, in die wir bliden, mit Ohren, Die unserer Borte Laut verfteben, mit einem bergen wie bas unfere, bas mit uns weinen und fich freuen mag, um ben Simmel auf die Erbe und bas Jenfeits in bas Diesfeits ju pflangen.

Denn Er kommt ja — haben wir nur wieder unser Wort im Sinne — Er kommt ja nicht mit leeren häuben; Er kommt ja als der Säemann, und Sein Saame ist das Wort Gottes — dasselbige Wort Gottes, das am Anfang. wrach: es werde Licht, und das auch zu den kleinen Mensschenberzen spricht: es werde Licht; dasselbige Wort Gattes, das alle geschaffenen Dinge hält und trägt, und das auch

beiner Seele Rele ift, barauf fie flebt, und ibr Stab baran fie geht; baffelbige Bort Gottes, bas als ber ewige Bebensobem burch bie Schöpfung waltet, und bas auch wieber burch beine kleine Seele balb mild hindurchhaucht wie Friedenshauch, balb icharf hindurchschneibet wie Richterfprud, bald bell bindurch leuchtet wie Geiftesblip; baffelbine Bort Gottes, aus welchem bas Größte und bas Rleinfte, aus welchem Leib und Seele leben, baffelbige Bort ift bem Saemann Gein Saame. Denn Er faet es, bas Bort Gottes, mit Seiner Saemannshand über bie weite Erbe; Er fagt es mit Geinen Prophetenlippen aller Belt; Er pflanzt es in bein Gemuth binein, und pflegt barin bes gorten Reims, läßt ihn grunen unter bem Thau Geiner Gnave, läßt ibn erwarmen in dem Sonnenftrahl Seines Lichts, ba erwächst er und die Seele wächst mit, und wied eine Pflanze ibres Gottes. Und Er ftreut es, bies Bort Gottes, in unfere Werfe, so werden fie fruchtbar; Er freut es in unsere Borte, so werden sie wahrhaft: Er Areut es unter unsere Kupe, fo werben fie ficher; Er ftreut es in unfere Bergen, fo werben fie felig; Er ftreut es in unfere Bemuther, fo werben fie warm; Er ftreut es in die Graber unferer Todien, fo tuben fie in ber hoffnung; Er ftreut es in unfern Rummer, fo wird er fille; Er ftreut es in unfere Gunden, fo werben fle beilig; benn es ift ja Gottes lebendiges und lebendig= machendes Bort, bas ber Gaemann faet, und barum eben find wir froblich über ber Botichaft: #8 ging ein Gaemann aus zu faen feinen emigen Saamen.

Ober ware bas tein Grund fröhlich ju fein? ware es wahr, bag ber Menfch Richts fein follte und Richts fein tonnte als eine Erbenpffange? bag es genug mare, wenn

er nur ausbachte, was biefes Leben ibm zu rathen aufgiebt, wenn er nur fertig schaffte, mas ber Tag ihm gebietet, wenn er nur ausaöffe, mas die Welt ibm zuwirft? so daß wir benn feines Gaemanns brauchten, ber vom himmel fame, Mangen Gottes aus uns ju machen? Da ware bie Erbe mehr als bie Menfcheit, und ber Boben unter unfern Außen ware ebler ale ber Menfc, ber barauf manbelt. Tragt boch bie Erbe, fich felber überlaffen, nur milbes Geftruppe und Unfraut und Dornen aus! es muß erft ber Menich barüber tommen und bauen bie Erbe, und pflanzen und faen; und bann muß noch Gott barüber tommen und laffen Seine Bolfen barüber regnen und Seine Conne barüber icheinen; bann erft wird bie Erbe ein fconer Garten und ber Boben ein Saatfeld. Und die Menschbeit, die weit edlere, sollte ihre ewigen Bluthen treiben, follte ihre ewige Frucht reifen konnen, obne himmelsthau und ohne Gotteelicht! Es muß wohl über die Menschheit, daß fie nicht fich selbst überlaffen auch nur Dornen, wild Geftrupp und Unfraut trage, es muß wohl über und einzelne Menfchen, bag wir nicht taub an Bluthen, ober an Aeften ohne Früchte blieben, es muß wohl wie über bie Erbe ber Menfch, so auch über uns ein höherer Gae= mann fommen von oben her, und bauen uns, und ziehen uns, bag wir ein Garten Gottes werden; und bas ift ber Ginn ber froben Botfchaft: es ging ein Gaemann aus ju faen lebenicaffenben, befruchtenben, ewigen Saamen.

Und biefer Saemann — nehmen wir auch das noch aus unferm Wort — Er faet mit großer Treue durch die ganze Welt. Er macht feinen Unterschied in der Art des Bodens, Er faet über Weg und Dornen, über Fels und Flur, faet immer auf hoffnung auf alle herzen, ob Er ihrer Etliche zu

Pflanzen Gottes ziehe. Er macht auch teinen Unterfcbied im himmeleftrich: Er fact Sein felig Bort boch oben, wo Die Erbe im Gife ftarrt, und auf ber Erbe Burtel faet Er auch; os ift tein Bolf aus Seiner treuen but geschieben, und in jebem Bolfe meiß Er eigne icone Blutben nach Landesert. nach Boltesfinn zu treiben. Er macht auch feinen Unterschied zwischen Thal und Bugel, und über boch und Riebrig. am Throne und am Bettlerhaus faet Er Seinen Saamen, und 3hm gilt's gleich, ob's bort Worte und Gebanken, bie bie Belt bewegen, ob's bier ein innig Bater unfer bervortreibt, wenn's nur Pflange Gottes ift. Noch macht Er Unterfcbieb in Zeit und Stupben: Er faet aus Jahr in Jahr, und Tog und Racht, im Winter und im Sommer, Er faet bir Sein felig Wort in beine Freude, und in bein Leit, in bein Barten und in beine Rube, in beinen Ernft und in bein Spiel binein, Er ift ber Saemann ohne Rube und abne Raft. Sieb und es gelingt 3hm auch mit Seiner Gaemannsarbeit. Es fcabet nicht, ob auch eines ober zwei Seiner ehlen Rorner in ben Beg fallen wenn Er faet, und ob die Menfchen, die im Leben immer auf bem Bege find, bie unftaten, jagenben Menschen, Die feine Rube baben jum Rachfinnen, feine Sammlung sich zu vertiefen, und barum auch tein berg mehr um ju fühlen und fein Dhr mehr um ju boren - ob foldbe Menfchen baber fcbreiten, und treten ben Reim Geines eblen Saamens unter die Füße. Es tommen bann bie Bogel unter bem himmel baber, und tragen bie Rorner weiter an einen beffern Ort: es tommen bann bie Läfterung baber und ber Biberftand und ber Spott, und greifen die verlornen Rorner Seines Bortes auf; aber indem fie fie leugnen, predigen fie fie bod, und indem fie wiberfprechen, verbreiten fie fie bod.

tragen fie weiter an einen beffern Drt. Darum icabet's auch nicht, wenn Seine eblen Borte auf bie Felfen fallen, auf die felfenharten, felfenglatten Bergen, von benen Alles beruntergleitet, alle heimsuchung und alle Segnung, alle Barnung und alle Lodung, und auch all' Gotteswort. Aber full's berunter, fo fallt's boch, wie ber Regen von bem Belfen, in bas Thal herunter, in bie baneben ftebenben Bergen, bie nicht fo boch und nicht fo ftart, aber barum auch nicht fo bart und nicht fo glatt find, und ba in ben weichen, thranenfeuchten Bergen, in ben Bergen bes Thales, auf bie bie barten Felfen bruden, aber bie barum auch fo warm und fo tief find, ba tragt bann Gein Bort auch wieber bie tausenbfache Frucht. Und es schabet nicht, sagen wir weiter, wenn bas Bort in bas Menschenleben fällt, und regt ben Boben auf, und es ichieft nun neben ben Saaten Sottes auch noch wild Geftrupp und Dornen und Unfraut auf. Lag bas Unfraut; und ob's auch bie und ba ben eblen Saamen übermuchert und erftidt, lag bas Unfraut. Denn Unfrautsame ift Erbensame, ber wird vergeben. Aber bes Saemanns Saame ift Gottes eignes Bort, bas wirb ewiglich bestehen; es schadet ihm Nichts.

Und das ift auch eine fröhliche Botschaft. Wenn wir diese Zeit ansehen, die groß ift im Ausreuten, aber sie ist klein im Pflanzen, die so fleißig ist im Riederbrechen, und so träge zum Bau, die so eilig ist fortzukommen, aber nun auch kein Bertiefen mehr hat und kein Besinnen, und kein Insichgehen — wäre uns da nicht zuweilen die Furcht gestommen, als sei in dieser Zeit Alles Weg, Alles Fels geworden, und des fruchtbaren Landes für den Saamen des Wortes sei nur ein enger Raum geblieben? oder wer wäre

ba nicht erschroden in feinem Bergen, ob nicht bie bichten Dornen, Die in Diefer Belt aufschießen, Die Saaten ber falfchen Beisheit, die in ihr gefaet find, ob die nicht einmal zusammenwachsen möchten zu einem Unfrautwatt, ber ben Saamen bes Bortes überwuchert? ob nicht bie Bache wilben Baffere, bie von ben Felemanben biefer Beit berunterfturgen, fich einmal jufammenthun mochten ju einem reißenden Balbftrom und fpulen bie Rirche Gottes, Seine niebere Sutte, bie Er Sich im Thal ber Belt gebaut, hinweg, und mit ihr freilich auch alle Bilbung und alle Gefittung, die aus 3hm erwuche? Und laffen wir bie Zeit, und feben wir bas Menfchenherz, unfer Berg an: Ber bas Menfchenberg fennt, wie's ftunbenweise ein Unberes ift, wie's feine Felfenftunben bat, wo fein Einbrud barauf geschieht, wie's feine unruhigen Stunden hat, wo's wie die Landstraße ift und alle Gebanken und alle Luft und alle Regungen ziehen ohne Bahl barüber bin, wo's voll Dornensaamen ift und Unfrautfrüchte austrägt, o Beliebte, wer batte nicht ein Dal für fein eignes Berg gefürchtet, bag bie Bucht bes herrn nicht an ihm hafte, und Gein Bort nicht an ihm fruchte, und Seine Gnabe nicht an ihm bleibe! — Aber wenn wir fo fagen von un= ferer Zeit und von unferem Bergen, ba wollen wir uns tröften an ber froben Botfchaft: "es ging ein Gaemann aus ju faen feinen Saamen". Es faet noch ein Anderer in bie Belt hinein, ale ber Belt Rinder, und es faet noch ein Anderer auf unfer Berg, ale bas Geluft unferer Schmachbeit; und ber Saame biefes anbern Saemanns ift Gottes Bort, bas ewiglich bleibet. Amen.

### XXV.

## Behalten am Sonntage Quinquagefima, 1847.

Sende Dein Licht und Deine Wahrheit, daß fie mich leiten, und bringen zu Deinem heiligen Berge und zu Deiner Bohnung, daß ich hineingehe zum Altar Gottes. Amen. Bater unfer u. s. w.

#### Zert:

Luc. 18, 31—43: "Er nahm aber zu Sich die Zwölse, und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Icrusalem, und es wird Alles vollendet werden, das geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn Er wird überantwortet werden den Heiden; und Er wird verspottet, und geschmähet, und verspeiet werden; und sie werden Ihn geißeln und tödten; und am dritten Tage wird Er wieder auserstehen. Sie aber vernahmen der Keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wusten nicht, was das gesagt war. Es geschah aber, da Er nahe zu Jericho kam, saß ein Blinder am Wege und bettelte. Da er aber hörte das Boll, das durchhin ging, forschte er was das wäre. Da verkündigten sie ihm, Jesus von Razareth ginge vorüber. Und er rief und sprach: Jesu, Du

Sohn Davids, erbarme Dich meiner. Die aber vorne an gingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Jesus aber stand stille und hieß ihn zu Sich sühren. Da sie ihn aber nahe bei Ihn brachten, fragte Er ihn und sprach: Was willst du, daß Ich dir thun soll? Er sprach: Herr, daß ich sehen möge. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend; bein Glande hat dir geholsen. Und alsodald ward er sehend, und folgte Ihm nach, und pries Gott. Und alles Bolt, das Solches sah, lobte Gott."

Unfer herr "nahm zu Sich die Awbife". In einer trauliden Stunde, ebe Er Seinen letten Bang antrat nach Berufalem und nach Golgatha, jog Er fie noch einmal enger und fester an Sid, und sagte ihnen die Geschicke biefes Banges und beren Bedeutung. Dies Bort ber heimlichften Stunde haben mir in unferm Texte vor und; und mit bem Borte - fo merben wir biefe Stunde zu verfteben baben will ber herr auch uns ju Gich nehmen gleich ben 3mblfen, will uns, Seine Gemeinbe, enger um Sich fammeln, und wir follen und fester im Gemuthe an 3hn foliegen, bamit wir in ben folgenden Tagen mit 3hm gieben nach Jerusalem und nach Golgatha. Am nachften Mittwoch werben wir ben Anfang ber Kaftenzeit baben, und am nächften Gonntag ben erften Kaftensonntag; und von ba an zieht fich bie Reibe ber Kaftensonntage, bis ber Charfreitag binüberblidt in ben Oftermorgen. Bor biefe Kaftensonntage nun tritt unfer Text; er will bie Cinleitung fein in biefe Rirchenzeit, er will bas Borwort fein ju allen ben Worten abtilicher Schrift und befliger Beschichte, welche biefe Rirchenzeit uns bieten wird;

und Dreierlei, so viel ich sehe, will er und vorhalten: Zuerst will er uns erinnern, was diese Fastenzeit uns zeigen, vor unsere Augen malen soll; weiter will er und sagen, warum, zu welchem Ziel und Zwed, und zu welcher Wirfung an uns sie diese Bilder und Geschichten vor unsere Seele führen soll; und endlich will er und ermahnen, wie wir diesen Worten und Geschichten der Fastenzeit unser Gemüth öffnen und unser herz hinhalten sollen, auf daß zene ihre Wirstung an und erfolge.

Das ift ber heitsame Wille biefes Tertes an uns. Bir werben bas Zweite tiefer burchbenken muffen, und forglich werben wir uns fragen muffen nach bem Dritten, aber-für bas

I.

Erfte wird es genug fein an einem Blide in den Text und an einer furgen Erinnerung; ba werben wir balb wiffen, mas biefe kommenben Tage und zeigen follen. Unfer Text fagt es geradezu: wir follen den herrn feben binauf gen Berufalem geben, und wie Er überantwortet, und verspottet, und gegeifelt und getobtet ift. Es ift bie Leidensgeschichte unferes herrn, es ift bas Bilb bes buibenben, für bie Welt leibenben, für uns fterbenben Beilands, bes lammes Gottes bas ber Belt Gunbon tragt, was biefe Saftengottesbienfte vor unfere Augen führen follen. Aber - bas ift wohl ju merten - es ift nicht bas Bilb bes leibenben Beilands allein. Unfer Text fahrt fort: "und am britten Tage wird Er wieber aufersteben." Es fommt nach ber Paffionsgeit ein Offerfeft, und bie belle frobliche Morgenfonne bes Offertages foll ibre Strablen immer icon gurlid in biefe Tage ber Paffionszeit werfen, gerade wie der Berr zugleich

mit Geinem Tobe auch Gein Auferfieben vorausgefagt bat. 3a, und noch Eins, bas nicht fo befannt ift, follen wir bennoch nicht vergessen: Wir lefen und predigen ja in bissen tommenden Gottesbienften bie Leibensgeschichte bes Berrn nach unferer firchlichen Gewohnheit, aber baneben bat boch noch jeber biefer Sonntage auch seinen Text aus bem Evangelium; und wenn ihr die Reibe dieser Evangelien burchsebet, so erzählen fie euch, wie ber Berr versucht ward, und wie Er befeindet warb, und wie Er verflagt warb bes Bundes mit bem Argen und feinen bofen Machten; aber zugleich erzählen fie euch auch, wie Er Gieger blieb in aller Berfuchung, wie Er Sich gereinigt von aller Berflagung, wie Er von allen bofen Machten unverworren und ihr Bezwinger gewesen, und in allem Bedrud ber Belt und in aller Niedriafeit boch ber Eine geblieben ift, ber alle Armen ber Welt speisen und reich machen fann. Da haben wir's benn, was wir in unferer Beteachtung aufammenfaffen. und nicht auseinander reifen follen in den tommenden Zagen: es ift ber Rampf und ber Sieg bes herrn, es ift Gein Tob und Gein Auferfteben, Geine Niedrigfeit und Geine Berrlichfeit, Geine Rnechtsgestalt und Geine Glorie; bas Mies aufammen, wie fich's offenbart bat in Allem, was bem herrn in Seinen letten Tagen geschah zwischen Gethsemane und Emmabus, wollen die nachften Gottesbienfte in ihren Borten und Geschichten vor unsere Seele führen.

П,

Aber find bas nur Geschichten und nichts weiter? bas ber herr gestorben und auferstanden ift, und wie es geschehen ift, find bas bloge Distorien, bloge Erzählungen von längst

vergangenen Dingen; bie man fich wieber und wieber erzählt und bort gur Rurzweil, aber bie und wenig kummern, und an benen und Richts liegt, benn fie find bamals geschehen und wir leben beute? Es haben wohl Etliche in unfern Tagen flug ju reben gemeint und baben gefagt: bas fei eine gleichaultige Sache, ob ber Berr Chriftus gestorben und auferstanden und gen himmel gefahren fei, und ob bas fo gefchehen fei, wie's une erzählt wird, ober ob bas anders, aber ob's gar nicht gefcheben fei; wir behielten ja boch immer Seine Lehre und Sein Bort und Seine Bahrheit, Die wir einmal hätten; und auf biefe Lebre bes herrn tomme es am Ende bod nur an und nicht auf die Geschichte. unfer herr Gelbft ift gar anderer Meinung, benn Er fagt und im Text: "Sebet, wir geben binauf nach Jerusalem"; wir follen anseben mit ben Augen unseres Gemuthe, wie ber herr nach Jerusalem geht um ju leiben und aufzusteben, und war fo follen wir biefe Geschichten anfeben, als erlebten wir fie mit, als gingen wir mit von Gethfemane nach Emmabus, fo bag biefe Geschichten in unfer leben bineinmachfen und unfere Geschichte werben, und fo bag wir auf ben Boben biefer Gefchichte unfer Leben grunden und bauen. Co wird also beute die Stunde sein, wo wir uns Das werben flar machen muffen: bag gerabe biefe Geschichten Chrifti, biefe Thaten Gottes burch Chriftum und an Chrifto geschehen ber Grund find unferes Glaubens und unferer Geligkeit, bag 1. B. ber Tob Chrifti uns die Tilaung unserer Gunden, und bag bie Auferftebung Chrifti und bie Schöpfung eines neuen Lebens ift, und bag es gar teine Erlösung, gar teine Gunbenvergebung und feine Seiligung, gar feinen Frieden, Troft und leben gabe, weder für uns, noch für bie ganze Belt,

wenn nicht Christus bort auf Golgatha gestorben und bort im Garten bes Joseph auferstanden mare. Da abet wirk bu, liebe Gemeinde, mir erlauben muffen, daß ich einmel recht lehrhaft rede; und ich bitte Gott recht, daß Er's nit gebe klar und einfach und dem Geringsten verständlich zu sprechen in so großer Sache. Ich will's aber so versuchen:

Alles was Religion beißt, Alles was wir Frommfein nennen, bas besteht im Grunde barin, bag ein Menfch fic brei Fragen thut, und bag er fich auf biefe brei Fragen bie Antwort fucht. Zuerft macht ber Menfch auf aus bem Erbentraum, bebt einmal fein Saupt aus bem Stanbe nach oben, jum himmel, ju feinem Gott auf, und thut fich bie erfte Frage, die alle Frommigteit anfangenbe Frage: Bie foll ein Menich ju feinem Gatt fteben? wie foll ich ju meinem Gott fieben? Aber bas ift eine Frage, Die ben Denfchen gleich weiter treibt; wer fich je einmal mis rechter Aufrichtigfeit feines Bergens gefragt bat, wie er ju feinem Gott fteben folle, ben bat biefe Frage fogleich weiter auf fich felber geführt, bag er fich felbft angefeben, fich gemeffen und gewogen, und an fich bie zweite Frage gethan bat: Stebe ich, ich mit meinem leben und mit meinen Thaten und mit meinem Befen nun fo gu Gott und vor Gott, wie ich ju Ihm fteben foll? Und, meine Brüder, vor biefer Frage, wo fie je in Gewiffenhaftigkeit bes Borgens gethan ward, ist nie ein Menfchenhaupt aufgerichtet, ist nie ein Menschenknie ungebeugt, ift nie ein Menschenberg ungebrochen geblieben, sonbern biefe Frage faßt ben Menfchen bei feinem flopfenden Gewissen, und reifit ibn weiter ju ber britten Baupifrage: Wenn ich mir nun fagen wuß, bas ich gu meinem Gott nicht fo wie ich follte fiebe, wie ift's ju

machen und ju schaffen, bag ich wieber in ben rechten Stand ju meinem Gott tomme? Und mit ber Frage fieht ber Renfc nach zwei Seiten: er fieht bamit zurud in fein vergangenes Leben, er fieht seine abgewichenen Wege, seine ungerechten Berte, feine aufgebäufte Schuld an, und fragt fic, wie bas boch moge getilget und weggewaschen, gesühnt und vergeben werben. Da fragt ber Menfc nach ber Guhne, wie bie zu beschaffen, wie es zu machen fei, bag Gott feiner Schuld vergeffe; ba fragt er nach bem Opfer, wie bas ju bringen und zu beschaffen fei, daß Gott wieder gnädig werde. Anderer Seits fieht ber Menfch mit ber Frage feine Bufunft an, wie's boch ju machen fei, baß er nun fortan nicht wieberum verirre, fonbern an bes himmlifchen Batere bergen und Sand und auf Geinen Begen behalten bleibe, und einen neuen Geborfam erzeige. Da fragt bet Menich nach ben neuen Rraften, nach ben neuen Machten, wo beren Duell fei, bag er - Die Tuchtigfeit ju einem neuen leben baraus schöpfen moge. Ober bag wir bie lette Frage noch beffer und voller fo faffen: Wenn ich mir nun fagen muß. baß ich nicht fo bin, wie ich vor Gott fein follte, wie ift's gu machen und gu ichaffen, bag ich mit meinem Gott verfohnt werbe um meines gewesenen Lebens willen, und bag ich in Gott behalten und geheiligt werde für mein funftiges Leben? Das find die brei Fragen, bas find bie brei Puntte, bas find bie brei Aufgaben, an benen alle frommen 'Gefable bes Menfchenbergens hangen, und auf welche alle frommen Gebanten ber Menfchen bie Antwort fuchen. Alle anberen Glaubensfragen und alle anderen Glaubensgebanten ber Menfchen führen immer lettlich auf biefe brei Grundfragen jurud.

Aber wie finden wir nun auf diefe drei Fragen bie Antwort, die gewiffe, die bas Berg fest machenbe, bie bem Bergen belfende Antwort? Bir wollen vorüber geben an ber erften und an ber zweiten Frage. Es mag einmal zugegeben fein, bag ber Denich fich felber Austunft barüber geben tonne, wie er ju feinem Gott fleben folle. Bir mollen's einmal gelten laffen, bag bagu noch genug Licht ber Ratur in bem Menfchen fei, obgleich wir gewißlich auch nicht fo gut bamit gurecht tamen, wenn's une Gott nicht tunb gethan batte unter ben Donnern von Sinai, und wenn nicht bie beiligen gebn Gebote Gottes vor unsern Augen gewesen waren von Jugend auf. Ebenfo wollen wir fagen: Benn ein Menich wiffen will, wie er benn nun ju feinem Gott ftebe, fo mag er in fein Gewiffen bineinsehen und mag fich ba bie Antwort felber finden. Aber gar andere ftebt's mun boch mit ber britten Frage: Bas ift zu thun, wenn wir nicht recht ju Gott fieben, bag wir wieber ju Gott in ben rechten Stand fommen und daß wir in Gott bleiben? Da gilt's nicht bloß, bag Etwas von uns erfannt und gewußt, sondern daß Etwas gewirkt, daß Etwas an uns gewirkt werbe. Der meinst bu, bag Gebanten folde Dinge an uns thun tonnten? Dein Bruber, lege beine Sand auf bein Berg, auf bein von mander Schuld beladenes, auf bein von mander Strafe bes Rummere getroffenes Berg und frage bich: Meinft bu, daß die fleinfte Berfehlung beines früheren lebens tonnte ungeschehen gemacht und hinweggenommen merben von einem Gebanken? meinft bu, bag bie fleinfte Thrane, bie wirklich aus einem Rig in beinem herzen tam, tonnte binweggewischt werben von einem Gebanten? von einem Gebanten, ber eben nichts mare als ein Gebante beines Ropfes,

ber nicht einen Grund und eine Rraft in einer That, in einer Birflichfeit batte? Rein gewiß, pure Gebanten machen fein beflectes Gewiffen rein, und machen fein wunbes Berg beil; ba gilt es Berte, ba gilt es Thaten an une, ba gilt es, bag Gund und Schuld von une mit ber That binweggeschafft, und bag eine neue Gerechtigkeit fammt einem neuen Frieden und fraftig angeschafft werbe. Darum haben auch von je ber immer nur einzelne wenige Menfchen gewähnt und gehofft, bag fie fich bas munde Berg beilen tonnten burch Gebanken und burch ber Gebanken kunftlichen Bau. Aber bie meiften Menschen baben immer gesucht nach reinigenden Werfen und nach Thaten ber Berfohnung und ber Gubne. Sieh in die Ablfer ber Menschen, fieh in bas armfte, gefuntenfte Beibenvolt binein: fie baben alle ibrem Gott Opfer gebracht, blutige, ber hoffnung bag fie ben Arafenden Ernft ihres Gottes fillen mochten; fe haben bie Früchte ibres Reifes und die Erftlinge ihrer Arbeit vor ihren Gott getragen, in bem Buniche, bag fie auf's Neue feine bulb gewinnen möchten; fie haben fich gewaschen am Morgen und am Abend leiblich, ale wollten fie ihre Seele rein waschen, und mas bes Gebrauchs mehr gewesen ift. Freilich kann bas Alles uns nur so Biel lehren, es sei eine allge= mein erfannte und fich aufbrangende Noth fur bas Denschenherz um ein Bert fühnenben Opfers und um eine Reinigung mit ber That. Gewiß werben wir bier wohl Alle an bas Wort ber Schrift erinnert, bas im Briefe an bie Ebraer fleht: "es ift unmöglich burch ber Bode und ber Ralber Blut Gunde wegzunehmen"; und wir seken bingu: to ift ebenfo ummöglich, gefchebene Berfehlung gut ju machen burch Reue und Leibthunkaffen, benn tein Thranenfee mafcht

wieber hinweg, was einmal gefcheben ift; und es ift eben fo unmöglich, unfer bisberiges unvollfommenes Befen ungefcheben zu machen burd einen fünftigen beffern Beborfam. benn ob's auch von uns abbinge nun von beute an recht vollkommen ju fein, boch bliebe ja immer noch fieben was einmal gewesen ift. Ja wir geben noch weiter und betennen: Es ift überhaupt unmöglich, bag ber Menfc burch feine eigenen Thaten und Werte feine Schuld-fühne und eine neue Beiligfeit gewinne. Bir werfen getroft alle bie Rruden weg, mit benen fich bie Menfchen burch bas Leben belfen, und halten une bie flare Babrheit vor: Es ift unmöglich, bag ein Menfch fich felbft erlbfe; ein Menfch tann tein Opfer bringen für feine gethane Berfehlung, benn er hat nichte, bas er nicht boch Gott schuldig mare; und ein Mensch fann nicht Berdienft vor Gott erwerben, benn er ift alle Tugend und Gute von felber ichnibig; fondern wenn eine Gubne geschehen und eine Bergebung werben foll für unfere Gunbe, so muß fie werben burch eine That Gottes, bie Frieben macht; und wenn ein neues leben mit uns werben fou, fo muß es une burch ben Gott, ber alles Lebens Duell und emiger Born ift, bereitet werben burch eine That, welche und biefen Lebensquell öffnet und feine lebenbigen Baffer in unsere Seele hineingiest. Bo ift nun biese That Gotteb? wo ift bies unfere gesammelte Schuld fühnende Opfer gebracht? wo ift dieser Duell eines neuen heiligen Lebens uns geöffnet? wo ift biefe felige That Gottes gefcheben, wolche und die Frage loft, wie wir wieder zu Gott tommen?

D du theure Gemeinde, die du in Christi Tod getoufs, die du um Sein Kreuz gesammelt, die du aus Seinem Grab geboren, die du von und mit Ihm aus dem Inde au

bas leben und aus ber Kinfternif an bas Licht geführt bift, fieb, bier ift ber Reichthum beines Schapes, bier ift bas beis liefte Gut beines Befites, bier ift ber Dunft, mo bein Glaube und bein Chriftenthum allein unter allen Glaubensweisen ber Menschen auf Die schwere Frage bir Antwort giebt, und barauf antwortet nicht mit Menschengebanken, auch nicht mit Menfchenwerten, mit felbfterfundenen Menfchenwerten, fonbern mit wirklichen Thaten bes lebendigen Gottes, Die Er gethan bat von Anfang ber Welt ber, um bas Rathfel ber Menfcheit, wie fie wieder ju Gott fame, mit ber That und in ber Babrbeit zu lofen. D lag mir's, nicht bag ich Dich lehre, nur bag ich Dich erinnere, lag mir's bag ich Dir Die Reibe bieser Thaten Gottes por Deine Erinnerung rufe: wie die Reihe diefer Gubne und neues leben ichaffenben Thaten Gottes anbebt laut ber Schrift an bem Morgen ber Menschengeschichte, benn an bemselben Tage, ba bie erfte Uebertretung burd Menschenband geschah, jugleich mit dem erften Schriftwort fpricht Gott auch bas erfte Wort von ber Erlöfung, die da tommen foll. Da lautet die Berheigung noch allgemein und unbestimmt. Und boch - fo bezeugt's Die Schrift auf ihren erften Blättern — wird bie selige Berbeifung bewahrt von Geschlecht auf Geschlecht, und treu faat fie ber Bater bem Gobne, bis bie Menscheit anfangt über bie Breite ber Erbe zu mohnen und fich zu theilen nach ganbern und fich ju scheiden in Bölfer. Da hat Gich Gott auch ein Bolf ausgesondert, daß es die Berbeigung ber Erlösung durch die Zeiten trüge bis zu dem Tage der Erfüllung. Er hat das Nolf Abrahams, das haus Jerael herausge= nommen aus ber Bahl ber anbern Bölfer, Er hat fich's erjogen im Cappterland, Er hat ihm Seine Wahrheit und

Geinen Billen fund gethan am Sinai, Er bat ihm bas Land innegegeben, ba bas Beil erfcheinen follte; und in bem Lande hat Er aus bem Bolle Seine beiligen Manner, Seine Propheten erwedt in langer nicht abreißenber Reihe, bamit fie immer an Beibes erinnerten, an bas Wort von bem lebendigen Gott, und an bas Bort von ber Berbeigung; und immer bestimmter und immer voller bat Gott burch ihren Mund bies Wort ber Berbeiffung gegeben, bis ber Lette ber Propheten gefagt bat: "balb wird fommen au Seinem Tempel ber Berr, ben ihr fuchet", ber Berr unferer Erlösung. Daneben aber hat Gott ber anderen BMfer nimmer vergeffen; Er bat fie fich entwickeln laffen in menschlicher Art; Er bat fie fich erfchopfen laffen in aller menfchlichen Beisheit, Rraft und Runft; Er bat fie's erproben laffen, bag Menschen nicht felber mit eigenem Thun ihre Geden erretten konnen. Und als fo die gange Menfcheit war febnend geworden nach einer Erlbfung und harrend auf eine Offenbarung Gottes, bewußt die Einen und unbewußt bie Andern, ale so ber Ort bereitet mar und auch bie Bergen für die Erscheinung bes Beile, als fo bie Zeit erfüllet und bie Menschheit reif war, ba hat Gott Seinen eingebornen Gobn gegeben zu Bethlebem im Land Jerael, wie verheißen war, und boch fur bie gange Belt. Der Sohn Gottes bat alle Riebrigkeit unferes Lebens getragen, Er bat nicht ges habt ba Er Gein haupt hinlege, Er ift verspottet und geschlagen worben, bas gange Glend bes in bie Gunbe verftrickten Menschenlebens hat Er bis jum Tod am Rreuz burchlitten, bamit Er unfere Geelen riffe aus Gunbe und Elend und Tob. Go ift Er bas Opfer geworben fitt ber Ba Sünde. Aber unter der Anechtsgestalt ift Er boch eben bet

enineborne und emige Sohn Gottes gewesen, Er bat Gottes britigen Geift bieibend gehabt, Er hat alle Machte gottlichen Lebens in Gich getragen und in Geiner Macht aus bem Grab und Tod wieder in bas Leven getragen; die theilt Et auch mie ber gangen Belt. Go ift Er für bie Belt ber Duell geworden eines neuen Lebens. Und als ber Gobit Gottes Gein Wert hat vollenbet gehabt, ba ift bas Bort von 36m in alle Welt gegangen. Gott hat bem Work von Sginem Cobne ben Beg gebahnt auch bis an unfer Dbr: und Gott wird bas Wort tragen bis an ben Enbefag bet Manfabeit. Bo abet bas Bort ift, ba ift in bent Bort biefer Sohn Gottes Seiber. Benn eine Geele bas Wort in fich nimmt, fo nimmt fie ben Gobn Gvites Gelber auf, und biefer Gobn Gottes macht Gid an bet Geele ju Beibem, sum Opfer für ihre Gunden und zu bem Quell eines neuen Lebens. Siehe, bas ift bie Reihe ber großen Thaten Gottes jum Belle, welthe anbebt an bem Morgen ber Denschheit, binüber gebt über Ginci und über Golgatha und über biefe Stunde, und erft abicbliefen wird am Enbetag ber Menfchbeit. Mir muffen nun nur noch feben, wo in biefer ganzen Reibe ber Thaten Gottes ber Mittelbunft ift. Reber Ead but boch seinen Morgen und seinen Abend und dazwischen feinen Millag; und jebe Gefdichte bat ihren Anfang und ibren Abichlug und bagwischen ihren Bobevunft ber Rraf!! 286 ift in bem Gewebe ber Erlöftmasgeschichte, welches Gott in bie Gefdichte ber Menschkeit bineinwebt, berfenige Dunft. auf welchen alle früheren Faben zufammenlaufen, und von welchem alle foateren Raben wieber auslaufen? Und wir werden rasch so antworten: Alle: Thaten Gottes zum Bell! bie Er geftan bat vor ber Sendung Geines Sobnes. And nur Berbeigung, find nur Ginleitung, find nur Bereitung: und wieber Mas, mas Gott gethan bat und noch immer thut feit ber Sendung Seines Sohnes, bas ift nur Bers breitung, damit bas in Christo gemordene Beil über bie gange Erbe gebe und an jebe barnach verlangende Stele fomme; berjenige Punkt aber, mo bie eigentliche That bes Beile gefcheben ift, ber ift bie Gendung bes Cobues, ber ift Die Erscheinung Jefu Chrifti, ber ift bie Berfon biefes beis lands. Derfelbe ift, ba Gr am Arenze farb, bas Opfer ges warden für unfere Sünde, welches Opfer nun gültig ift, ein Mal für affe Mal, und braucht fürber keines andern Opiens mehr; und Denfelbige ift, ba Er guferftand, ben Quell bes neuen Lebens geworben, welcher nun gröffnet ift fun alle Belt; fo bag Gerechtigfeit, Unschuld und Seligfeit willenbet und da find. Es fehlt nur, daß fie auch an uns fertig und ba werben, Darum goblen auch bie Chriftenvölfer bie Jahre ber Welt nach Chrifto, bas fie Alles, mas vor Christo war, rudwärts rechnen und fagen "vor Christo", und wieber alles Spätere "nach Chrifto" rechnen, aber Chriftus ifteibnen ber Mittelpunkt aller Zeit und aller Geschichte. In wir fonnen bei bem leben Christi, felbst fragen, welche unter Seinen Thaten Die rechten Grundiffeten gemefen. Alle Seine Thaten find Seilsthaten Gnites, alle Seina Borte find Grift und Leben, all Sein Leiden ift ein Opfer, alles Gein Mite theilen ift ein Geben bes ewigen Lebens, all. Snip Thun und Gein ift nune jur Geligfeit, ift erinfand fühnend, verfohnend; beiligend, befoligend gemefen; aber wir fonnen boch fragen. meldes in allen biefen Seinen Thaten, Die rechte Grundthat Gottes gewesen ? Und unfer Art antwartet uns : "Wir geben hinauf nach Jarufglem, ba wird Albes vollenden werden,

bas Gott bereitet hat; ba in bem Tobe bes herrn, und in bem Auferstehen bes herrn. In diefem Tobe am Rreug faßt fich also all bas fühnende und versthnende Leiden bes herrn ausammen als in feiner Spite, es wird ba auf Golgatha bas Opfer vollendet; und in biefem Auferstehen faßt fich all lebendig machend Thun bes herrn zusammen als in feiner Spize, es wird ba durch den bezwungenen Tod, burch bas offne Grab, burch Bewältigung bes tiefften Menfchenelenbe am Oftermorgen ber Sieg bes lebens vollenbet. Darum bat auch ber herr ju mehreren Malen gefagt: "in breien Tagen will ich ben Tempel Gottes bauen", in ben brei Lagen, beren erfter ber Kreuzigungstag und beren britter ber Auferstehungstag ift. Diese brei Tage find ber Mittelpuntt ber Belt, find ber Untergang einer alten Belt, und ber Auferstehungsmorgen einer neuen Welt, find Jebem unter und die Erlöfung von feinem alten Menschen und Die Geburt feines neuen Menfchen.

So vürfen wir denn wohl endlich zurücklehren zu unserer Frage: sind das nun blose Geschichten? daß der Herr gesperben und auferstanden ist, sind das nun alte Historien blos, wie Etliche sagen, gleichgültig und entbehrlich? D, vielmehr sind's hohe Artikel, ja die allerhöchsten Artikel unseres Glausbens, daß wir auch bekennen und sagen: "Ich glaube an Jesum Christum; Gottes eingebornen Sohn und unsern Herrn, gelkten unter Pontio Pilato, gekreuzigt, gestorben und besgraben, niedergesahren zu der Höllen, aber am britten Tage auferstanden von den Todten." Das sind ja die allergrößetun und allerwirksamsen Thaten Gottes, mit denen Er uns sachten und thatsächlich die Antwort giebt auf jene allersbängste Frage des Menschenberzens: Wie wir doch wieder

au Cott tommen, wo wir ein Opfer für unfere Gunbe finden, und eine neue Rraft für ein neues leben fcobfen? Batten wir biefe Thaten Gottes nicht, fo gingen wir auch noch babin in ber Irre unseres Gergens, und suchten unsere Sunden ju maschen in ber Bode und in ber Ralber Blut gleich ben Millionen, bie noch nichts von Golgatha wiffen. Der wir gingen auch baber in ber Gorge unferes bergens, und fuchten uns ein neues und befferes leben aus ben allerlei lbe derichten Brunnen gu fcopfen, Die bod fein Baffer bes Lebens geben, gleich den Manchen, die wohl von einem Offermorgen wiffen konnten, aber wollen nicht bavon wiffen. Run aber baben mir's vor Augen, bag Gott Geines eigenen Gobnes' nicht verschout hat uns zu Gute; so wiffen wir's benn und feben's, bag Gott will Gnabe üben, bag Friede fein folk fortan, bag unfer Schuldbrief gerriffen ift. Und nun baben mir's vor Augen, bag Giner, ber unfere Geftalt getragen hat, ift ber Sieger geblieben über Welt, Gunde und Tod; so sehen wir's benn und wiffen, vor welcher Thure wir bie neuen, weltüberwindenden Rrafte fuchen follen. Und barum alfo wollen bie nächsten Tage unferer Gottes= bienfte und fene Thaten Gottes vor bas Muge führen. fie wollen und von Sonntag ju Sonntag einen Schritt näher führen bis auf Golgatha und in ben Oftermorgen, und wir sollen Stud für Stud biese Inabengeschichte Gottes anfchquen, benn burch bas Anfchanen, burchi bas fich hineindenken, burch bas Mitburchleben wachft und wurzelt bie Seele auf bem Boben biefer Geschichten und biese Geschichte mirft ihre Krafte, ihre Wirkung hinein in die anschauende, mit durchlebende Seele. Denn bes mar auch noth, wie wir faben, und blieb noch übrig,

bağ biefe großen Thaten Gottes nun auch an uns fereig würden. Wir sollen also mit Christo sterben nach unserem alten Menschen, und mit Ehristo auferstehen als neue Menschen. Das ist ber Bille bieser kommenben Gottesbienfte an uns. Uns aber bleibt nur noch Eine Frage:

### III.

Wie gehen wir hindurch durch diese Tage? wie stellen wir und gegenstber den Worten und Geschichten dieser Tage? mit wie gesaster Seele, mit wie gestimmtem Gamüthe treten wir hin unter das Kreuz und in den Opermorgen, damit wir auch wirklich für unser Theil durch das Opser Christigereinigt und mit einem neuen Leben erfüllt werden? Und für diese Frage weise ich und Alle mit kurzem Wort in die zweite hälfte des Textes hinein:

Wir muffen ja wohl in gewissem Maaße. Alle von und sogen, was der Tert von den Jüngern und ihrer damaligen Herzenskellung sagt: Die Rede ist und noch verborgen, und wir wissen noch nicht, was da gesagt ist von Christi Tad und Auferstehung. Wir sind ja schon manches Mal durch diese Leidenszeit des Herrn hindurchzegangen, und gewiß noch öfter haben wir innerlich auf Golgatha und im Oftersmorgen gestenden. Und doch! wer unter und möchte sich selbst erheben und sagen, daß er nicht mehr Noth habe nach Golgatha zu gehen? oder wer möchte sagen, daß er genung getrunken hätte aus dem Brunnen ledendigen Massers? Ja, wer möchte sagen, daß er es nur ganz durchdacht, und nur voll erkannt hätte, was und in diesen Thaten Gattes bereitet ist? geschweige benn, daß er's ergriffen hätte. So

baß wir ja Alle gleich find bem blinden Bettler in unferm Text und ohne Frage Alle Solche, deren Augen noch immer gehalten find, und die noch immer der Gaben und der Gnade bedürftig find.

Co werben wir benn auch thun muffen wie in unferm Tert ber Blinde. Jesus von Ragareth wird in biefen Tagen an uns vorüber gieben nach Jerusalem, dag Er Seine beis ligen Berte ber Erlösung vollende, und bies Mal für uns umb an uns vollende. Und wenn wir bie Bebeutung biefer Frage nicht erkennten mit unseren gehaltenen Augen, so wird bas Bolt bes herrn, Seine beilige Rirche es uns fagen in ben Worten unferer Gottesbienfte, gleich wie im Tent bas Boll bem Blinben fagte, Jefus von Ragareth giebe vorliber. Da wollen wir benn forgen, bag wir ben Berrn auch anreben wie ber Blinbe, und bag in biefen Gottesbienften unfer Bebet und unfere Stimmung ein fortgebenbes "Erbarme bich unfer" fei. D nur bies Begehren bes Bergene, nur biefe tiefe Demuth, nur bies Gefühl ber Bebürftigleit, und babei bies feste Bertrauen in ben Berrn, welche in bem Bort bes Blinben liegen! Dies Gine nur, und bies Eine fo ftart und fo feft, bag wir uns auch nicht barin irren und fibren laffen, gleich wie auch ber Bienbe fich nicht hat irren laffen; fo wird ber herr auch fittle fteben bei une, Er wird nicht an une vorüber geben; Er wird ftille fteben vor ber Geele eines Jeben unter uns, und dich wird Er fragen, was Er dir thun soll, und mich wird Er fragen, mas Er mir thun foll, und Jeben unter uns wird Er fragen, was Er gerade ihm thun foff: Das ift Seiner großen Liebe Art. Und wir wollen Jeber unfere Last, gloich wie ber Blinde bie feinige, nehmen und fie

jum Kreuze Deffen legen, ber an bem Kreuze alle Last ber Belt getragen hat, und die lebendigen Strahlen ber Ofterssonne in alle dunklen, trüben Kammern unseres herzens scheinen lassen, nicht zweifelnd, daß der Glaube helfen werde. So werden wir die heilige Zeit der Fasten recht feiern, und ihren Segen ernten, und werden Gott preisen. Amen.

# XXVI.

# Gehalten am Sonntage Quinquagesimä, 1853.

O herr, ich bin Dein Knecht; ich bin Dein Knecht, Deiner Magd Sohn. Du haft meine Bande zerriffen. Dir will ich Dank opfern, und bes herrn Namen predigen. Amen.

Bater unfer u. f. w.

Der Text Luc. 18, 31—43 ift abgebruckt vor ber fünf und zwanzigsten Predigt.

Der heutige Sonntag, Geliebte, bilbet die Einleitung in die heilige, ernste Kirchenjahrszeit, die wir mit einem in der Kirche Christi gebräuchlich gewordenen Namen die Fasten nennen. Es ist das in der That vor allen audern eine heilige, ernste Zeit: heilig macht sie und unser herr dadurch, daß Er uns in ihr Sein Leiden und Seinen Tod und Sein Grab und auch Sein Auferstehen durch Sein Wort zu betrachten und zu bedenken giebt; und ernst sollen wir sie machen, indem wir sie halten als ein Fasten, nicht so, daß wir leiblich hungerten, aber dadurch baß wir hungern

und burften nach ber Gerechtigkeit bie vor Gott gilt; nicht fo bag wir unfpre Augen weinen ließen, aber befto mehr baburd, bag wir im Bergen und im Gemuthe jene gbitliche Traurigfeit nabren, die ba mirfet jur Geligfeit eine Reue Die Niemand gereuet; nicht fo bag mir ben Leib qualten mit allerlei außetlicher lebung, wie wohl unsere Borvater gethan baben, benn bas Alles forbert nicht jum ewigen leben, aber besto mehr baburch, daß wir unser Fleisch freugigen in bem Sinne, wie ber Apostel Paulus es meint, daß wir abfterben ben Luffen und Begierben und auf's Reue fefter und gewiffer in uns die Schranken aufrichten, burch welche mir MHe, Die Chrifto angehören, von ber Belt und ihren Berten für immer geschieben und unterschieben und gesonbert fein follen, damit wir von der Erde immer mehr zu 3bm gezogen werben. Go follen wir bem Bort ber Schrift folgen: "befehret euch ju mir mit Faften, mit Beinen, mit Rlagen". Denn wir wiffen wohl aus Gottes Bort: "Fleifd und Blut fann bas himmelreich nicht ererben;" wir wiffen aber auch, und erfahren es täglich an uns felber: "ber Beift ift mabl willig, aber bas Fleifch ift fcwach", und bie fich am meiften von ben Schwächen bes Fleisches losgewunden baben, werden boch auch wieder bie und ba in die alten Mangel verflochten. Darum ift's gut und heilfam, bag allichrlich wiederkehrend eine bestimmte Zeit an und Chriftenmenfchen berantritt, bie uns fcon mit ihrem Ramen bas Gebot, bag wir unfer Fleifch freuzigen follen sammt ben Luften und Begierben, vor bie Seele ftellt. Und auch bas ift gut und beilfam, bag fich folder Zeit biefer Sonntag weranstellt und uns warnt, wie heilig und ernst bie Tage find, burch welche wir nunmehr geben follen.

Bu biefer Bebeutung biefes Gonntage paft benn auch bas Evangelium von heute, Geliebie, nach feinem gangen Inhalt. Unfer Evangelium zeigt uns zuerft in feinen erften Bersen bie großen Thaten bes Beile an, welche ber herr in ber fommenben Saftenzeit und ju bebenken geben will; und wir wollen sie bebenken. Darnach führt es uns in verfdiebenen Beifvielen verschiebener Menfchen bie verschiebenen Stellungen vor, bie ein Menschenherz zu solchen großen Thaten bes Beils einnehmen kann, wenn ste vor sein Obr ober vor fein Auge treten; und wir wollen biefe Beifpiele anfeben, bamit wir fie uns jum Erempel ber Barnung wer ber Nachfolge gereichen laffen. Und endlich lebrt es uns ben Einen Weg, ben jebes Menschenherz taufen muß, bamit es fich zu ben Seilsthaten bes herrn recht verhalte; ben wollen wir uns schließlich wohl merken; und also burch bas Alles für bie kommende Kaftenzeit bereitet merben.

I. .

Meine Geliebten, wenn unser herr zu uns träte, hier in unsere Mitte hinein, personlich und leibhaftig, und reichte uns Seine Hand, und hieße uns mit Ihm gehen, und spräche zu uns: Er wolle uns Seine Hand geben, und uns dieselbige lassen fest und gewiß und ewig, und uns an berselbigen führen durch die Welt und alle ihre Fährlichteit, und durch das Leben und durch den Tod, durch die Beit und durch die Ewigfeit, bis in des Naters Reich, bis in den ewigen Sabbathtag, bis in die seligte Stadt geleiten; aber wir sollten Ihm nun auch unsere Hand geben und Ihm dieselbige auch lassen fest und gewiß und ewig, und

Ihm folgen im Glauben, in dem Glauben der nicht weiß wohin es geht und doch traut, in dem Bertrauen das nicht fieht und doch glaubt, in der Zuversicht die kein Pfand als Seine Gite und Wahrheit hat und doch fest bleibt — Gestiedte, wenn der Herr also gegen und sich erzeigte und thäte, od Er es wohl damit und Allen abgewönne? od Er wohl und Alle überredete? ob wohl Keiner dahinten bliebe, auch nicht Einer unter und Allen, der sich entzöge Seinem Suchen und Seiner Bitte Ihm zu folgen?

Run. Geliebte, es ift bas feine erfundene und blog vorgeftellte Sade. Der berr unfer Beiland ift mabrhaftig bier, und fragt und alfo, und bietet und Seine Sand, und fordert bie unfere jur Rachfolge. boren wir nur unfer Evangelium: "ba nohm ber berr ju Gich bie 3mulfe, und fprach ju ihnen: Sehet, wir geben hinauf gen Jerufalem, und es wird Alles wollendet merben, bas gefdrieben ift burch bie Propheten von bes Menfchen Gobn; benn Er wird überantwortet merben ben Beiben, und Er wird verfvottet, und geschmäht und verspeiet werben, und fie werben Ihn geißeln und tobten, und am britten Tage wirb Er wieber aufersteben". Da haben wir zuerft ben ganzen Inhalt Deffen, mas bie tommenben Sonntage ber Saften und bieten werben; bas · Alles merben fie uns ergablen, wie unfer herr binauf ge= gangen ift gen Jerufalem, wie Er in ber Gunber Banbe überantwortet und gemartett ift, bis in Geinen Tob, bis in Seine Auferftebung. Aber bas Alles werben fie uns ergablen nicht mit eignem Mund, auch nicht blog burch ber Prebiger Mund, sonbern aus Gottes Wort; und was bes herrn Wort rebet, bas rebet Er felber, und wo Er rebet, ba ift Er. So haben wir baran auch dieses Zweite: ber herr will uns ju Gid nehmen wie Er bamals bort bie 3wölfe ju Gich nahm; Er will in unfere Mitte treten an biesem und an ben kommenden Sonntagen; Er will vor unfern Ohren, wie Jenen vor ben Augen, nach Jerufalem geben, und gerichtet werben, und gefreuzigt werben, und auferfteben. Run aber ift Er bamale nicht allein gezogen; Er nahm die Zwölse zu Sich, als Er ging, und fprach: "Sebet, wir geben binauf gen Jerufalem"; Er wollte nicht allein ben Weg bes Kreuges geben, fie follten mit 36m geben; Er wollte nicht allein verfolgt werben, fie follten mit Ihm und nach Ihm verfolgt werben um Seines Ramens willen; Er wollte nicht allein fterben, fie follten mit 3hm fterben nach bem Menfchen ber Gunbe; bamit Er auch nicht allein auferstände, sondern fie mit 3hm auferftanden ale neue Menschen. Spricht Er aber auch ju und: "Sebet, wir geben binauf gen Jerufalem", fo will Er ja auch von uns die Rachfolge: Bir follen nicht blog boren, wie Er in's Gericht gegangen ift, wir follen auch felber mit uns in's Bericht geben; wir follen nicht blog boren, wie Er geschmäht ift, wir follen auch felber alle Somach tragen, bie es ber Welt gefallen mag auf uns zu häufen, weil wir ben Ramen Jefu bekennen; wir follen nicht bloß horen wie Er gekrenzigt ist, wir follen auch felber unfer Aleisch frenzigen sammt ben Luften und Begierben; wir follen nicht blog horen wie Er begraben ift, sonbern wir follen unfer eignes ganzes Leben in Sein Grab legen; bamit wir benn auch nicht blog hören, wie Er auferftanden ift, fonbern auch mit 3hm auferfieben mogen jum ewigen und neuen Reben.

Und wir wiffen, Beliebte, bag bas Alles webe thut:

man fann nicht leiben ober fterben, ohne bag man eine Luft ober Liebe laffen muß, und bas thut webe; man tann nicht mit fich felber in's Gericht geben, ohne bag man fich felber miffalle, und bas thut webe; man fann nicht Jesu Schmach tragen, ohne daß man fich binmegfete über ber Menschen Liebe ober Haß, und bas thut boch webe; man tann nicht Christo Sein Kreuz nachtragen, ohne bag man verlaffe Bater und Mutter und Schwester und Bruber und Weib und Kind, und bas thut fehr wehe; man kann nicht mit Christo sterben, ohne daß man sich selbst verleugne und bie Belt verlaffe, und bas thut noch weber; man fann nicht mit Chrifto begraben werden nach feinem alten Denichen, ohne bag, man breche gang und rein mit diesem alten Menschen und allen feinen Gewohnbeiten und allem feinem Wesen, und das thut am allerwehesten und ist bitter wie ber Tob. . Und boch muß bas Alles voraufgehen, ehe ber Morgen ber Auferstehung, ehe bas inwendige Ofterfest tommen tann mit feinem Licht und feligen Leben.

Miso, Geliebte, es ist mirklich und wahrhaftig so: ber Herr ist bei uns, und reicht uns Seine Hand, und forsbert uns zur Nachfolge, und spricht: Er wolle uns Seine Hand geben, uns dieselbige auch lassen, und uns an bereselbigen treulich führen durch Gericht und Selbstverklagung, burch Schmach und Wehe, durch Tod und Grab, in einen seligen Ostermorgen und in eine ewige Auferstehung; aber dann sollen wir Ihm auch unsere Hand geben, und Ihm dieselbe auch lassen durch Schmerz und Schmach und Tod und Grab ohne eine andere Gewähr und ohne eine ansbere Zuversicht als die Eine, daß darnach ein Ostermorgen und eine letzte Auferstehung sommen wird so gewiß, als Sein

Bort ber Berheißung nicht lügt. Das ift bes herrn Angebot.

Und nun bringe ich die Frage wieder, aber nun als eine geltende, über Jedem unter und schwebende Frage: Wird's der herr und Allen mit foldem Angebot abgewinnen? wird Er und Alle zu solcher Nachfolge bereden? wird Keiner unter uns, auch nicht Einer bahinten bleiben, der sich Seinem Suchen entzöge, und sich weigerte, Seinem Rufe zu folgen?

## II.

Wir wollen, ehe wir uns Antwort geben, zuerst wieder in unfer Evangelium bliden. Unfor Text zeigt und, wie gas verschieden das Menschenherz stehen kann zu biesen großen Thaten und Wegen, die der herr uns vorgethan hat und vorgewandelt ift, damit wir Ihm darin nachsolgen sollen.

Die erste mögliche Stellung nimmt das Bold ein, welches sich zu dem Herrn sammelte und sich Ihm anschloß, als Er Seine Straße nach Jerusalem zog. Diese halten sich zu dem Herrn und gehen mit Ihm so lange, als der Herr und Seine Sache ihren guten Fortgaug vor den Augen der Welt haben; aber sie sind's nachber auch, die Ihn an's Arcuz schlägen, als Seine Sache nach menschlichem Scheinurtheil schlechageht; sie drängen sich auch um Ihn, und reden von Ihm und frasgen nach Ihm, und machen groß Getimmel, aber eigenslich wisten sie dach nicht was es mit dem Allen auf sich hat, und werstehen Ihn nicht anders als den Jesus von Mazareih zu nennen; ja sie preisen wohl sogar und rühmen es, wenn Er Etwas thut, das in die Sinne fällt und äußerlich erkennbaren Nußen bringt; aber wenn ein armer Mensch in ihrer Weise

erwedt wird burch seine Noth, und betet nicht bloß, sonbern "fchreit" ju feinem Berrn in feiner Noth, fo find fie boch gleich bei ber hand und möchten ihn nur jum Schweigen bringen, und haben feine größere Gorge, ale bag es "ju Biel" werben fonnte mit bem Beten und mit ber Gorge um's himmelreich. Und, Geliebte, fo fteht ja bis auf den beutigen Tag die große Maffe, ber große Saufe ber Menfcen, auch der getauften Menfchen: fie haben fich gesammelt und eingefunden, indem ber herr Geinen Bang in Geinem Bort burch bie Belt geht; fie find getauft, weil ihre Bater es maren; fie geben jum Abendmabl und jur Rirche, weil ibre Nachbarn es thun; fie find in die außere Gemeinschaft Chrifti hineingezogen durch die Macht der außern Berhalt= niffe und burch ben Fortgang, ben bie Sache bes herrn in ber Belt bat; fo find fie Chriften nach bem Namen, aber ohne tiefere Erfenntnig bes Dinges und ohne mit ihrem ganzen Leben auf die Sache einzugeben; fie find Chriften, fo lange und fo weit es feine Beschwerde ift ein Chrift zu fein; fie find Christen, aber eigentlich wollen fie's boch fogar an Unbern nicht, bag man einen Ernft barque mache: fonbern wenden fich fluge mit Schmähung und Bebrohung und Anfeindung gegen jedes Wort und Streben und Menschenfind, bas einen tiefern Gang sucht, benn ihr Borg bangt nicht baran, und ihr Leben weiß Nichts bavon. Das ift bie erfte Stellung, die Menschen zu ben Beilewegen bes Berrn haben können und baben.

Die zweite mögliche Stellung aber nehmen die Zwölfe ein, fo wie sie für jenen Augenblick noch standen. Diese waren bereits unterwiesen durch des Herrn Wort, aber ihren inwendigen Augen war's noch verborgen; sie wußten, wel-

des und wie bes herrn Bert und Gang fein murbe, aber ein innerliches Berftandnig hatten fie noch nicht bavon, "fie aber vernahmen ber feines", beißt es von ihnen. Und fo Reben auch Biele unter ben beutigen Menschen, Geliebte: fie fennen's und wissen's Alles wohl, mas es ift mit bes Berrn Wort und Werk und Leiben und Tob und Auferfeben, aber Er ift noch nicht ihr Beiland geworben, es ift nicht ibr Bert, es ift nicht ihr Geborfam, es ift nicht ihr Leib und ihr Sterben, es ift nicht ihr Troft, es ift nicht ihr Stab geworden; barum schmähen und bebroben und befeinden fie nicht, fonbern fie boren an und gehen mit und machen mit, wenn Chriffliches gerebet und gethan wird, aber fie feten nicht bas eigne Gelbft und bas eigne Leben baran, fonbern werben wie biefe Junger in ber Stunde ber Bersuchung flüchtig; benn es fehlt noch bie Bufe, melde bes herrn Bnabe an die Stelle ihrer Sunden feste.

Und endlich die britte mögliche Stellung nimmt ber Blinde in unserem Evangelium ein: Der ift ein armor Mensch der Erde, ein Bettler und in Noth, aber er betet; er ist blind und kann nicht sehen, aber dem herrn kennt er und weiß ihn auch mit dem rechten Namen als den Sohn Davids, als den verheißenen Heiland zu neunen; sie bestrohen ihn als er betet, er aber "schreit nur desto mehr"; und als der herr auf sein Rusen hört, bittet er uuch um hilfe von seiner irdischen Noth, aber doppelsinnig und mit Bezug auch auf die Noth seiner Seele, bittet um schende Augen des Leibes und des Geistes. Das ist die dritte Stellung, die das Menschenherz sich zu dem hellswert und heilsweg des herrn geben kann; und, werken wir es wohl; von biesem allein heißt es: "er folgte dem herrn nuch."

Alle die Andern mußten es erst lernen, was es um bas Rachfolgen sei; auch die Zwölse: Thomas mußte erst besichämt werden, und Johannes mußte erst schmachvoll von dem herrn fliehen, und Petrus mußte Ihn erst verleugnen sich selber zum heilsamen Rummer, ehe sie es lernten ihr Leben zu geben um Seines Namens willen.

Bir aber, Geliebte, haben nun an biefem Beispiele einen Maafftab baran wir und meffen mogen, wie wir felber fteben, und nehmen fo unfere fcon zwei Dal aufgeworfene Frage wieber auf. Wenn nun ber Berr in biefen Tagen und forbert ju Geiner Rachfolge, wird Er es uns Allen abgewinnen? und wird Reiner unter uns bahinten bleiben? Run, Geliebte, bas hoffe ich ju Gott, es werbe Reiner unter und völlig nur fo fteben, wie bas Bolt in un= ferem Evangelium, bag wir nur ben Ramen hatten, ju 3hm gesammelt zu sein; und auch ganz so, wie bie 3wolfe in unserm Evangelium bamals noch ftanben, hoffe ich, wirb Reiner unter une fteben, bag wir wohl ben Beiland und Gein Wert und Geinen Weg fennten, boch nicht als unfern Beiland und ale unfern herrn und ale unfer Werf und unfern Beg. Aber ich fürchte, gang fo wie ber Blinde in unserem Evangelium fteben wir boch auch nicht, wenigstens nicht immer. Es wird une wohl eben geben nach Menschen= weise, bag wir wohl zuweilen an unseren beffern Tagen wie ber Blinde in unferm Evangelium find, aber oft genug auch wie bie Zwölfe, und wohl oft auch wie bas Bolf; bag wir unsere guten und heiligen Tage und Stunden haben, wo wir unfere Armuth und inwendige Roth erfennen, wo wir Gebet baben, und auch die rechte Thur wiffen, und mit Bertrauen berankommen, und mit Gehorsam folgen; aber bann kommen bazwischen auch wohl Tage, wo wir wohl bes herrn Wort und Werk im Gedachtnig haben und wiffen, aber unfer Berg und unfer Wille find nicht babei, sondern mitten in gang anderen Dingen; und nicht allzu felten geben auch Wochen und mehrere Wochen hinter einander babin, in benen felbft ber Gebante biefe Dinge wegwirft, gang und gar fich in ber Belt und ihrer Arbeit, Luft und Sorgen umtreibt. Und wir sollen bas nicht an und vor uns entschuldigen, auch nicht bamit, bag wir sagen: bas fei einmal bas Auf und Ab, bas Ebben und Aluthen, die Unbeständigkeit und die Schmäche bes armen flüchtigen Menschenherzens. Freilich, baran liegt es und baber kommt es, daß unser Herz nicht macht, daß bie inwendigen Augen nicht aufgethan find, immer unverrückt auf bas Biel ber hoffnung ju seben, bazu mir berufen find, baß bie Augen bes inwendigen Menschen, die boch vom Berrn und aufgethanen, immer wieder mube und fchläfrig aufallen. Aber wir follen nicht blinde Geiftesaugen haben; man fann fallen jum Tobe, man fann fich auch verirren bahin, wo keine Erlösung mehr ift, wenn man nicht immerbar mit offenen Augen auf ben schmalen Beg fieht. Und wir konnen auch offne Augen haben; unfer Evangelium zeigt uns, wie man fle befommt. Fragen wir benn alfo lieber, Geliebte, wie wir benn endlich lostommen und für immer nicht bloß von ber Stellung bie bas Bolf hatte, auch von ber Stellung bie die Awölfe an jenem Tage noch hatten, und wie wir sebenbe offene Augen erlangen, allzeit ben herrn zu feben und in Seinem licht ohne Kall und ohne Berirrung ju mandeln in rechter völliger Nachfolge Seines Werts und Seines Beges?

### III.

Und ba giebt benn unser Evangelium uns ben großen Troft: Diefer Berr bier ichenkt und giebt bie febenden Augen, Beliebte; ber bas Licht ichentt, ber ichentt auch bie Augen; ber bas Bort in's Berg giebt, ber giebt auch bas Berg bas bas Bort ergreift; ber bas Bert bes Beile ichenft, ber schenkt auch bas Werf ber Nachfolge; und ber ben Weg bes Beile vorangeht, ber giebt auch bie Fuße jum Nachgeben. Mur ftellt Er, wenn Er febende Augen geben foll, Gine Bedingung: "Dein Glaube hat bir geholfen", fpricht Er ju bem Blinden, der sebende Augen gewann, um den Weg ber Nachfolge zu finden; Glaube heißt die Bedingung, auf welche ber Berr flare, febenbe Mugen bes Gemuthe ichenft. Und wir laffen und nicht ein mit ben Menschen zu ftreiten, mas Glaube fei und mas rechter Glaube und mas falscher Glaube; wir geben uns auch nicht fruchtlose Mübe mit vielen Worten ju sagen, mas Glaube fei; wir haben's ja im Evangelium, welches une bie großen Gegenftanbe unferes Glaubens, nemlich bie großen Erlösungewerfe unferes Berrn nennt, und une bagu auch, wie wir Glauben zu erweisen haben, zeigt an bem Beispiel bes Blinden bier: Der betet, ber bittet ben rechten herrn, ber flopft an die rechte Thur; bas ift Glaube. Bebet, eifriges Gebet, und Anflopfen an bie rechte Thur. Gebet im Namen Jesu, Bitten bei Jesu und burch 3hn bei Gott, und in foldem Bitten und Beten ein völliges und ganges Bertrauen, gewiffe Soffnung, getrofte Buverficht haben auf ben ewig reichen Geber und überaus ftarken Belfer, bas ift ber Glaube, ber, fo lange er vorhanden und mach ift, die Augen bes inwendigen Menschen nimmer läft trübe und mube und fchläfrig merben.

Und wir reiben benn auch bies Stud ichlieflich an bas Andere, bas wir gefagt haben, und faffen und Alles jufammen: Alfo, ber Berr wird burch unsere Mitte geben in biesen Tagen, und wird vor unserm Dhr hinaufgeben gen Berufalem, und gerichtet und geschmähet und getöbtet werben, und barnach auferstehen. Und wir follen 3hn nicht allein geben laffen, fondern mit 3hm geben und 3hm nachfolgen; wir follen une felber richten, und unfer Rreug auf une nehmen und ber Welt entsagen, und uns felber abfterben, auf bag wir endlich auch mit auferstehen. Wir wollen bas auch gerne thun, und unfer Beift ift willig. Bas wollten wir lieber, als bag wir endlich losgewunden wären von allen ben Mangeln, bie une umwinden, und von allen ten Banden bes alten Lebens, die uns noch immer halten! mas mare uns feliger, als sieghaft übermunden zu haben in biesem Rampfe zwischen Fleisch und Geift, zwischen Gott und Welt, in ben wir noch immer verflochten find! mas mare une tröftlicher, ale endlich herauszufommen aus biefem Schwanken; aus biefem bin und Bieber unferes Bergens zwifchen bimmel und Solle, und ein festes Berg zu gewinnen! mas er= fehnen wir mehr, als endlich ebenen Weg und gerade Strafe zu erfaffen, und unverrudt zum ewigen leben zu mandeln, immer 3hm treu und immer gang an Geiner hand! Bir wiffen ja überdem, bag wir benfelben Beg geben muffen ben Er gegangen ift, daß auch unfere Strafe burch die Armuth in den Reichthum geht und burch die Demuth in die Größe und durch die Thräuen in die Seligkeit-und burch ben Tod in das leben, und daß fonft fein Oftermorgen und feine Auferstehung tommt. Aber biefen Weg wird auch Reiner finden, ber nicht macht und betet; benn ob auch ber Beift

willig ift, fo ift boch bas Rleisch schwach und bas leben gur Bersuchung mächtig. Darum sollen wir benn Fasten halten und zwar nicht blog als eine Zeit ber Predigt, in welcher ber herr uns in Seinem Worte Sein Werf und unser Bert verfündet, und und Seinen Weg burch Tod und Leiben gu unferer Nachfolge zeigt; auch nicht bloß ale eine Saftenzeit, in welcher wir mit uns felbft in's Gericht geben, und uns fleißigen 3hm Sein Kreuz nachzutragen und mit 3hm zu fterben nach unferem Rleisch und nach unseren Gunben; fonbern, Beliebte, und bas lege ich recht bringend und vermahnend an unfer Berg, auch als eine rechte Gebetszeit, ba wir im Kammerlein und mit einander vor ben Berrn treten, 3hm alle unfere Armuth und Noth, auswendiges und inwendiges Elend vortragen und befehlen, 3hn um Seine Erbarmung, Sulfe und Bewahrung ernftlich und treulich bitten und anrufen, und alfo bas Wort halten, welches uns auch aus ben beiligen Paffionsworten ent= gegentritt: "Bachet und betet, bag ihr nicht in Unfechtung fallet." Der Berr unfer Gott aber, ber uns berufen und unsere Ruge auf ben Weg bes ewigen Lebens gestellt, ja uns auch Gich gelobt bat, bag Er uns ben Gieg ichenfen und und bis an's Ende tragen will, Derfelbige beilige une und unfere Gottesbienfte burch Bort und Rreug und Gebet, burch Jesum Chriftum. Umen.

, 

. . • • ·

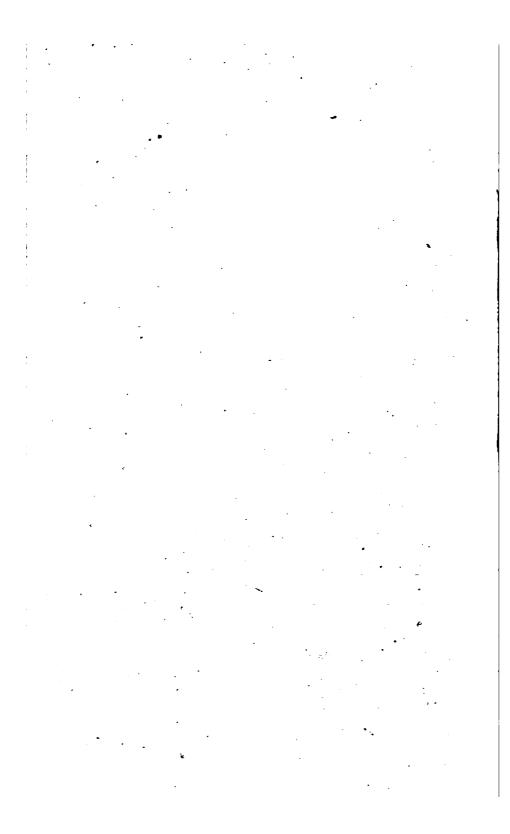

. 





Kliefoth, Theodor
Friedrich Dethlof
Predigten in der
Domkirche zu Schwerin
gehalten.

BX 8066 .K575 P7 1869

